# Berthold Auerbachs Schriften

Berthold Auerbach

3431 .7 .1871 V.4-6

Library of



Princeton Unibersity.

Elizabeth Joundation.

Dances by Google





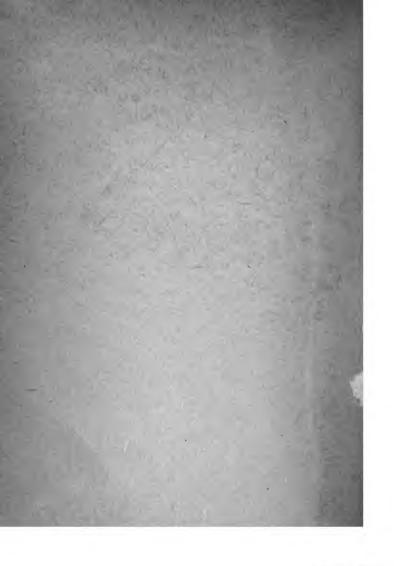

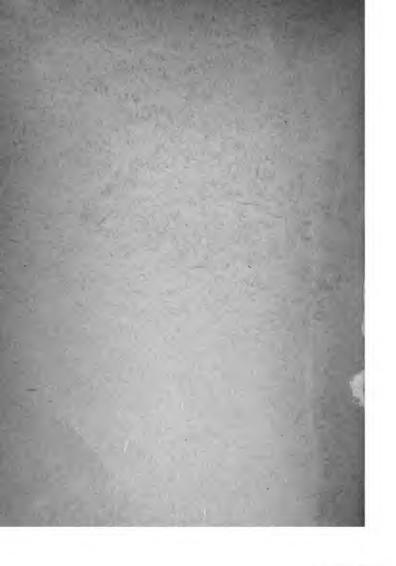

# Berthold Auerbachs

Schriften.

Zweite Serie.

Romane.

Siebenter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1871.

# Berthold Auerbachs

# Romane.

Siebenter Band.

Auf der Köhe.

Roman in acht Büchern.

Dritter Theil.

#### Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1871.

Behnte Auflage. (53fics Taufenb.)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung in Stuttgart.

# Auf der Söhe.

Roman in acht Büchern.

Dritter Theil.

(RECAP)

# Fünftes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Es war im Spatsommer, als ber Hof aus bem Seebab zurudtebrte.

Ms erste Regierungshandlung mußte ber König jest ben Erslaß unterzeichnen, mit welchem bas Ministerium Schnabelsborf bas wiberspenstige Abgeordnetenhaus auflöste und Neuwahlen anordnete.

Der König war mismuthig, benn er mußte eine Folgehandlung vollziehen, die ihn jest überraschte. Er war so froh belebt aus dem Bade zurückgekehrt und nun kam der Staat mit seinen

Unfprüchen, wie ein unbefriedigter Gläubiger.

Der König freute sich ber Zufriedenheit und allgemeinen Zustimmung seines Bolkes, aber diese Zustimmung sollte eine felbstverständliche sein; jest wurde eine große Frage an das Land gerichtet und es war zweiselhaft, wie die Antwort lauten wurde.

Die ausgiebige Unterhaltungskunft Schnabelsdorfs, ja die geschickte Betonung des Heroischen im Grundcharafter des Königs

begegnete nur hoher Miglaune.

Im ganzen Lande war große Bewegung. Man merkte indeß am Hofe wenig davon; die Herbstmanöver hatten begonnen und auf die nächsten Tage, nachdem der Hof noch einmal auf die Sommerburg übergesiedelt, war die Jagd im Hochgebirge angesett.

Der König bethätigte eine ungewöhnlich lebhafte Theilnahme an ben Manövern. Die Fügsamkeit ber geschlossenen Massen und ihre exakte Lenkung bilbete einen haltvollen Gegensatzu einer gewissen Zersahrenheit und Auflösung im Lande. Man war aber

Auerbach, Romane. VII.

naturlich weit entfernt, nur an bie Möglichkeit ju benken, biefe

Begenfage thatfachlich einander gegenüber zu ftellen.

In ben Bofaesellschaften zeigte ber König stets eine ausnehmend gute Laune; er hielt es für Pflicht, gerade bei innerm Migmuth außerlich um fo zuverfichtlicher und beiterer fich bargugeben und ben gefälligen Schein ju mabren; Die von Jugend an geubte Bewöhnung, fich immer in wurdiger Saltung barguftellen, im Bewußtsein, ftets beobachtet zu werden; Die Rudficht auf Die Unfpruche einer vielgegliederten Umgebung und bemgemäß nach allen Seiten bin angemeffene Reben ju fpenben; por allem aber Die Runft bes Ignorirens, Die von Andern inne gehalten und baber auch felbst geübt werben muß, bagu bas felbständige Rraft: gefühl bes Königs - Alles bas ließ an ihm teine Spur bes Mismuthes erkennen. Er war immer voll heiteren Antheils, que mal wenn Irma zugegen. Sie vor Allem burfte fein Schwanten feines Naturells bemerten, benn fie hatte bas anders beuten muffen. Es war Pflicht, bei jeder Begegnung jene gehobene Stimmung-zu bewähren, die feinen Zwiespalt tennt und baraus Berechtigung und Sicherheit nimmt, fich über bas Gefet zu ftellen. Und boch empfand ber Konig jest jum Erstenmal Die Ungutraglichkeit, im persönlichen Leben von einer Leidenschaft bewegt gu sein, mabrend eine große, noch bazu mit Gegenkampf erfüllte Aufgabe die volle Mannestraft erheischt.

Auch Irma war von der Frische ber Meereswellen neu belebt in die Residenz zuruckgekehrt. Sie war schöner als je, wurde aber selten am hofe gesehen, denn sie hielt sich viel bei Ara-

bella auf.

Um Tage, nachdem Arabella eines Knaben genesen, tam Irma mit bem Leibargt aus bem Sause Brunos.

"Diefe ewige Rinderftube wird mir nachgerade guwider,"

wollte Irma fagen, aber fie bielt es jurud.

Der Leibarzt ging schweigend neben ihr die teppichbelegte Treppe hinab. Seine Mienen waren ernst. Er war schon so lang in der großen Welt, aber immer noch verlette es ihn wie eine grelle Dissonanz, daß Menschen wie Bruno, die, wie der beschönigende Ausdruck sagt, stark gelebt haben, auch noch des Baterglückes theilhaftig werden sollen. Der Leibarzt hielt den Elsenbeingriff seines Stockes an den Mund gedrückt, als wollte er damit seinem inneren Denken verbieten, zu Worte zu kommen.

Schweigend setzte er sich mit Irma in ben Wagen. Sie fuhren nach bem Schlosse.

"Meine Schwägerin Arabella hat mich mit einer schweren

Aufgabe belaftet," fagte 3rma.

Gunther fragte nicht, worin biefe Aufgabe beftebe; Irma

mußte von felbft fortfahren:

"Ich habe ihr versprechen muffen, unserm Bater sogleich bie Geburt bes Enkelsohnes anzuzeigen. Sie wissen, er ist mit Bruno gänzlich zerfallen. Stunden Sie noch in der alten innigen Freundschaft mit meinem Bater, Sie wären der beste Bermittler."

"Ich kann nichts thun," entgegnete endlich Gunther kurzab. Er war auffällig zurüchaltend gegen Irma. Sie fühlte bas und durfte doch nicht mehr die volle rüchaltlose Ehrlichteit von Befreundeten verlangen; wollte sie nicht mit allen Menschen brechen, die sie hochachtete, so mußte sie ein äußeres hösliches Vernehmen mit ihnen erbalten.

"Ich glaube, daß Bruno nun seine edlere Natur fassen wird," sagte Irma. Sie zwang sich zum Sprechen und zitterte in dem Gedanken, daß der Mann neben ihr sie plötzlich fragen könnte:

Wie haft benn bu beine eblere Natur gefaßt?

Der Magen hielt am Schlosse, Irma ftieg aus, Bunther

fuhr nach feinem Saufe.

In ihrem Zimmer preste Irma beide Hande auf die Brust, in ihr wogte sturmisches Denken. Muß ich bei Jedem betteln, daß er mir stillschweigend freundlich sei und mich gerecht erkenne? Wer einmal die Weltordnung verachtet und sich darüber hinauszaeschwungen, ber sollte nicht weiterleben . . .

Sie raffte sich gewaltsam auf und begann den Brief an den Bater. Sie klagte, daß er sie ganz ohne Nachricht lasse, erzählte von Arabella, von Brunos hausväterlicher Gesetheit, und gab endlich die Kunde von der Geburt des Enkels. Aras bella bitte um einige Worte des Großvaters, er würde sie damit

glüdlich machen.

Der Brief murde Irma schwer. Sonst folgte ihre Feber so willig jedem Ausdruck ihrer Seele, heute war Alles so stockig. Sie lehnte sich im Sessel zurück und nahm einen Brief auf, den sie hier vorgesunden, es war der von Walpurga; sie lächelte, als sie ihn wieder las, sie empfand das Glück, einem Menschen-

tinde Gutes gethan zu haben, und in ber Gerne treu von ihm

gehegt zu werben.

Das Kammermädchen melbete ben Jodep Brunos. Irma ließ ihn hereinkommen. Er wiederholte den Bunsch seiner Herrin, daß die gnädige Gräfin den versprochenen Brief sofort abschide; er sei beauftragt, ihn selber zur Post zu bringen. Irma siegelte

und übergab ben Brief.

An der Ede des Schloßplages wartete Brund, auf seinem Gig sitzend. Der Joden kam, übergab ihm den Brief, und Brund stedte ihn in die Tasche. Er suhr nach der Post und that dort eigenhändig einen Brief in den Schalter, der aber an eine Dame gerichtet war; den Brief an den Bater behielt er für sich. Er wollte durchaus keine Demüthigung, auch durch die Schwester und die Gattin nicht.

In dem Briefschalter aber, in den jest Bruno das feinduftige Billet schob, lagen Briefe an den alten Cberhard, die Bruno

nicht zurüdhalten tonnte.

### Zweites Rapitel.

Am selben Morgen, da ihm der erste Enkel geboren worden, kam Graf Eberhard mit frohem Herzen von einem Feldgang zurück. Man begann heute die erste Ernte auf einer weiten muldensörmigen Landstrecke, die ehedem ein Sumpf gewesen war. Mit großer Umsicht hatte Eberhard das wüste Land trocken gelegt und nun war hier eine Frucht ohne gleichen gediehen; schon der Andlick der reisen Saat, die in lichten Wellen wogte, erquickte ihn jest mit dem edelsten Genusse, und er dachte hinaus in serne Zeiten, wo für kommende Geschlechter aus einem von ihm urbar gemachten Stück Land Nahrung sprießt.

Er hatte nicht das Berlangen, einem andern Menschen sein Glück mitzutheilen; er hatte sich seit Jahren gewöhnt, in sich allein zu leben. Er hatte gegen sein Kind die Schwere seines Lebens, den einzigen Borwurf, den er sich zu machen hatte, bestannt; vor sich selbst aber empfand er eine Ruhe, wie sie nur die Einsamkeit dietet. Im klaren Denken glaubte er alle Leidenschaftlichkeit besiegt zu haben; er folgte stets dem in ihm ruhenden

Naturgeset, und hatte Niemand, dem gegenüber er es unters drüden mußte. Er hatte treulich an seiner Selbstvollendung gesarbeitet und war aus der Sphäre der Bersuchungen, aber auch aus der der gesellschaftlichen Bethätigung ausgetreten.

Aus ber Arbeit in Feld und Walb verfette er fich ftets wieder in ben Kreis abgeschiedener, in fich felbst rubender Geifter und

fühlte fich eins mit ihnen.

Jest kehrte er vom Feld zurud und war bereit in seiner Bisbliothek sich mit einem Geiste zu einen, der schon lange dem Athem und der Nahrung entrückt war. Sein Gang war ruhig; es drängte ihn zu nichts hastig, er konnte die Empsindung still in sich fortsetzen oder sie ablenken lassen von einer Seele, die in ganz anderer Sphäre lebte; das Dasein hatte für ihn einen doppelten Boden, und doch war kein gewaltsamer Schritt oder Sprung von dem einen zum andern.

Ein kleines Buch, das die Aufschrift "Selbsterlösung" trug, sollte von diefer Stunde ein Denkzeichen erhalten; die Worte

prachen fich ihm icon in ber Seele.

Er tam ins herrenhaus und fah ftaunend, bag in bem großen langen Sausflur, wo die Reibe ber Erntefrange bing, mehrere Manner feiner harrten und ihn begrüßten. Der Burgermeifter des Dorfes, der bisher Landtagsabgeordneter bes Bezirtes gewesen, und viele angesehene Manner aus ber Umgegend waren versammelt. Der Burgermeifter ertlarte im Ramen Aller, baß fie bei ben angeordneten Neuwahlen ben Finsterlingen bas Feld raumen mußten, wenn fie nicht einen Candidaten aufftellen tonnten, ber, mit bem größten Unseben ausgestattet, bes Sieges gewiß fei; Oberft Bronnen, ben Graf Cberbard gum Abgeordneten porgeschlagen, habe die Candidatur abgelehnt, und nun sei Graf Cherhard selbst nur noch im Stande, Die Feinde zu be-Die Babler wiederholten, baß fie mohl mußten, welch ein Opfer es fei, wenn er fich noch einmal in ben Rampf begebe, barum hatten fie auch gezogert bis beute, wo die Babl in ber Gerichtsstadt anberaumt sei; sie baten barum bringend, baß Graf Cberhard fich in letter Stunde bem Bolte nicht entziehe.

"Ja," fette ber Burgermeifter bingu, "Gie haben einen Sumpf ausgetrodnet und die faulen Baffer abgeleitet, jest muffen Sie

auch ba belfen."

Bur freudigen Ueberraschung Aller erklärte Eberhard sich ohne

weitere Einrede bereit. Ihm war es eine That der Frömmigkeit, nach gelungenem Werk auf der einen Seite sich auch dem höheren nicht zu entziehen; der Feind ist der alte; er soll auch die alten Kämpfer finden.

Die Freunde fuhren davon; Eberhard gab noch Anordnungen im Hause, und bald ritt er den Borausgegangenen nach; er ritt ein großes starkes Kserd, wie dessen der große starke Mann bedurste; er holte die Freunde noch vor dem Ziel ein, und mit

ansehnlichem Gefolge zog er in die Berichtsftadt.

Er trat in die Wahlversammlung. Der Saal war bereits saft ganz voll. Man staunte, den Grafen zu sehen; aber die Blick, die sich ihm zuwendeten, glitten bald wieder ab und es gab viel flüsternde Zwiegespräche. Eberhard schritt durch die Menge nach der Rednerbühne; nur Wenige standen auf, nur Wenige grüßten ihn. Was ist das? Sonst, wenn er erschien, bildeten sich im Gedränge sosort zwei Reihen, die ihm Platz machten, heute mußte er sich hindurch kämpsen. Es wollte ihn sast verdrießen. Schnell saßte er sich wieder und — "das ist das echte Ergebniß des freien Geistes: Niemand soll eine gewohnte Huldigung empfangen, sondern sie immer neu erwerben; du bist doch innerlich noch Aristotrat, du hast den Ahnenstolz auf deine eigene Vergangenheit." — So sagte er sich und schaute lächelnd um, des Sieges über sich selbst froh.

Der Candidat der Schwarzen, wie das Bolk kurzweg die seindliche Partei nannte, betrat zuerst die Rednerbühne; er sprach mit großer Gewandtheit, aber ohne besondere Erregung; man merkte seinem Vortrag an, daß er sorgfältig einstudirt war: bennoch wurde er an einigen kunstreich zugespisten Punkten mit

rauschendem Beifall belohnt.

Der bisherige Abgeordnete des Bezirks trat auf und erklärte, daß er auf Wiederwahl verzichte und dafür den bewährtesten Kämpfer für Freiheit und Volksrechte vorschlage, den Grafen Eberbard von Wildenort.

Die Versammlung schien überrascht; nur wenige Hände regten sich zum Beifall, nur einzelne Bravo's erschollen. Ueber biesen geringen Anklang verblüst, schaute Graf Eberhard verwundert um sich. Der Bürgermeister slüsterte ihm zu, daß dies ein sicheres Zeichen des Sieges sei, der Feind sei verwirrt. Eberhard nickte; eine seltzame Besangenheit regte sich in ihm; er kampste sie nieder

und bestieg die Nednerbühne. Bei jeder Stuse die er hinansichtit, erhob sich sein Muth und die Ueberzeugungsmacht, daß man sich dem Aufgebot des neuen Gedankens ohne Nücksicht auf Selbstehre stellen musse. Er begann seinen Bortrag mit einer kurzen Schilderung seines vergangenen Lebens und Kämpfens, indem er lächelnd hinzusügte, denen, die gleich ihm bereits graue haten, brauche er nicht zu sagen, was er wolle; er freue sich aber. daß viele jüngere Kräste da seien.

Man hörte ihm mit mäßiger Ruhe zu; in den Gruppen der Gegner bildeten sich Gespräche, die aber zum Schweigen gebracht wurden. Eberhard sprach weiter. Plöglich erscholl ein Lachen aus der Bersammlung, man hörte das Bort "wilder Schwieger-vater." Eberhard wußte nicht, was das bedeuten sollte; er suhr in seiner Darlegung fort. Immer lautere Zwiegespräche bildeten sich, und dazwischen Scherzen und Lachen, man hörte Eberhard taum mehr; kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Der Bürgermeister sprang neben ihn auf die Rednerbühne und rief: "Wer einen Mann, wie Graf Wildenort, nicht ruhig anhört, ist nicht werth eine Stimme abzugeben."

Lautlose Stille trat ein. Eberhard schloß mit den Worten: "Ich bin stolz genug, euch zu sagen: Ich bitte nicht, daß ihr mir eure Stimme gebt, ich erkläre nur, daß ich die Wahl annehme."

Er verließ die Berfammlung, indem er die Freunde bat, zurück zu bleiben. Er ritt heimwärts, in den Gedanken versjunken, daß er den Gegensat der Welt mehr von sich entfernt als besieat batte.

als bestegt hatte.

Als er im Thale auf seinem heimathlichen Grunde angestommen war, stieg er ab und gab einigen Feldarbeitern Anordsnungen. Als er wieder auf die Straße zurücklehrte, begegnete ihm der Briefträger, der ihm mehrere Briefe übergab. Ebershard öffnete den ersten und sas:

"Deine Tochter ist in Unehre verfallen und steht in hohen Ehren als Geliebte des Königs, ihr verdankt das Land die Wiedereinsetzung des kirchlichen Ministeriums. Zweiselst du, so frage den ersten Besten auf der Straße in der Residenz. Unglücklicher Bater einer glücklichen Tochter!"

Unterzeichnet mar: "Die öffentliche Stimme."

Eberhard zerriß bas Blatt und gab die Fegen bem Binde preis, ber fie weithin trug über bie Felber. "Namenlose Zuschriften sind das Niedrigste, sie stehen noch unter dem seigen Meuchelmord — und doch" — — es war, als ob der Wind, der die Feten davon trug, ein Wort zum Ohr Eberhards zurückbringe, das Wort, das er heute in der Verssammlung gehört. Hieß es nicht "wilder Schwiegervater?" Eberhard griff sich an den Kopf — wie ein glühender Pseil

Eberhard griff sich an den Ropf — wie ein glühender Pfeil suhr ihm das durchs hirn. Er öffnete den zweiten Brief und las:

"Du willst nicht glauben, wie es um beine Tochter steht. Frage ben Ginen, ber einst bein Freund war, frage ben Leibsarzt auf Chre und Gewissen; er wird dir die Wahrheit betennen. Rette, was noch zu retten ist. Dann wird ber Schreiber bieser Worte sich nennen.

Deinen in Sochachtung ergebenen \*\*."

Diefen Brief gerriß Cberhard nicht. Das Blatt gitterte in feiner Sand. Es legte fich ploglich wie ein Nebel vor feine Mugen, immer wieder ein neuer Schleier auf ben andern; er wischte mit ber hand über die Augen, es wich nicht; er wollte ben Brief nochmals lefen, er ertannte feine Buchstaben. Er ballte bas Bapier zusammen und ftedte es in die Brufttafche; es brannte ibm auf bem Bergen; er feste fich am Begrain nieber, in ibm wirbelte es. Bas follte er unternehmen? - Sie werben lacheln am Sofe, wenn ich tomme, fie zu holen. Man wird febr gnabig fein. Rur teine Scene! Rur tein Auffeben! fo wird's beißen; nur Alles bubich ftill abgemacht, nur nichts Aufregendes, nur immer höflich fich verbeugen, wenn auch Alles in Emporung fich aufbaumt! Immer lacheln, wenn auch bas Berg zerfpringt! Bir leben in einer civilifirten Belt und bas nennt man Bildung, feine Sitte. D, ihr habt's gut, euch ift Alles Spiel, ihr tonnt immer boflich fein, immer tubl und refervirt! Bfui! bag ich babin tam, an biefer erbarmlichen Wintelwelt meine lette Rraft zu verbrauchen! Pfui! Aber ich hab's verschuldet. 3ch habe im Wirrwarr meines Lebens mich retten wollen, und habe meine Rinder verloren. Beld ein Teufel von Sophist stedt in Jedem! 3ch redete mir ein, daß die Freiheit, in ber meine Rinder aufmachsen, bas Befte, bas Raturlichste fei, und es war eitel Beschönigung meiner Lahmheit. Beil ich nicht bie unabläffige Thatigfeit haben wollte, fie zu bewachen, ließ ich fie vertommen, redete mir ein, baß ihre gefunde Ratur fich felbst entwideln tonne. Da ftebe ich nun und foll mein Rind bolen . . .

Tief erschredt, so daß er fast rudlings stürzte, ward Sberhard, als das neben dem Baum angebundene Pferd plöglich laut wieherte. Ein Knecht, der mit zwei Aderpferden vom Felde heimkehrte, hielt an und fraate:

"Gnabiger Berr, mas ift Ihnen?"

Der Anecht band bas Bferd los, Eberhard ftand raich auf und ging, ohne ein Wort zu reben, ben Berg binan gum Berrenbaufe. Es umgab ibn etwas, wie unfagbare, elettrifche Wolfen, bie ihn rudwärts zogen; er schritt gewaltsam hindurch, immer vorwärts. Er kam nach bem Herrenhause. Am Thore faßte er die Bfosten. Es schwindelte ibm . bod er gewann Saltung. Er ging durch die Ställe und Scheunen, fab die Rnechte Futter aufschütten und ichaute ihnen lange gu. Dann ging er burch bas gange Saus. und betrachtete Alles wie fragend; in ber großen Erterftube ftand er lange por bem Bilbe Irmas. Gie mar fieben Jahre alt, als bas Bilb gemalt mard, ein icones, großaugiges Rind in ber gangen natürlich unbeholfenen und babei boch fo anmutbigen Saltung; ber Maler batte bem Rind einen Blumenstrauß in Die Sand geben wollen, das Rind aber hatte gefagt: "Ich will feine todten Blumen, ich will einen Topf, darin eine Blume lebt." Ach, sie hatte so suße Worte und Gedanken. Und so steht sie ba im Dufte findlicher Anmuth und hat einen Topf mit blübendem Rosenstod in ber Sand - rosig ihre Wangen, rosig bie Blumen in ihrer Sand. "Gine Rofe gefnidt, ebe ber Sturm fie ent= blattert" - jenes lette Bort ber Emilia Galotti fuhr ihm burch ben Sinn. Er ftobnte laut auf: "Rein, fo ftart bin ich nicht!"

Er klingelte. Als der Diener eintrat, wußte er nicht mehr, was er gewollt; er befann sich; wie aus dem Chaos heraus mußte er das mühlen, was doch so einsach war; er befahl, daß man

anspanne.

"Den Reisewagen!" rief er noch bem Diener nach.

Als er an der Bibliothet vorüberkam, hielt er eine Beile an und betrachtete die Thur. Da drin sind so viele starke und große Geister — warum kommen sie jest nicht zu helsen? Es giebt keine

andere Sulfe, als aus uns felbit.

Er ging die Treppe hinab und hielt sich oft am Geländer. Bie im Born gegen die ihn übermannende Schwäche richtete er sich straff auf. Im hofe befahl er, seine Worte waren auffallend undeutlich, daß der Wagen nach dem Thale vorausfahre, er wollte

bort einsteigen. Auf ber halben Sohe bes Berges fette er fich ploglich auf einen Steinhaufen und schaute hinaus in die Welt.

Bas mochte por feinem Muge, in feiner Seele porgeben? Er ichaute nach bem Baume um, ben er bier gepflangt, an ber Stelle, wo ihm der Bote die Nachricht von der Geburt Irmas verfunbigte. Da ift die Erbe, Die bas Rind querft betreten, Die Baume, Die es zuerft gefeben, ber Simmel, Die Balber, Die Berge, ber See, ba bluben Die Blumen, fliegen und hupfen Die Bogel, weiden Die Rube - Alles, Alles ift gefpenftisch, nichts grußt bich mehr rein, bu barfit feinem Geicopf, feinem Baum, feiner Blume mehr naben, benn bu bift verworfen vor ihnen, fie find rein und bu - bu bift . . . Die Welt ift ein Baradies und bu bift baraus verjagt und irrft umber unftat und flüchtig; bu fannst bich betäuben, fannst lächeln, scherzen und heucheln - aber die Sonne beuchelt nicht, die Erbe beuchelt nicht und tief innen bein Gemiffen beuchelt nicht. Du haft die Welt getobtet, bich getobtet und lebft — todt in einer todten Welt. Wie ist es nur möglich? Es ist nicht! Ich bin wahnsinnig! Ich will dich nicht strafen, nicht guchtigen, bu follft nur miffen, wer bu bift. Deine Ertenntniß fei beine Strafe und beine Beilung. 3ch gerreiße all' die beschöni= genben Worte: wiffen, feben, erkennen follft bu -

Der Strafentnecht tam jum Grafen beran und fragte, ob ihm

nicht wohl fei, ba er fich auf ben Steinhaufen fete.

"Nicht wohl?" stöhnte Eberhard. "Nicht wohl? Mir ware wohl, wenn ich bu..."

Er ftand auf und ging weiter.

Gine flagende Mutter fann weinen. Gin Bater nicht.

Der Kopf sant ihm tief auf die Brust. Er sah blühende Rosen, sie sollten ihr Haupt schmuden, er sah die Dornen, sie sollten ihre Stirn blutig reißen; Zorn und Schmerz wirrten sich in seiner Seele durcheinander; der Zorn raste, der Schmerz weinte, der Zorn wollte ihn hoch hinauftragen und ihn mit Riesenkraft ausstatten, daß er die ganze Welt zerschmettere, der Schmerz wollte ihn selbst im Innersten zermalmen.

Da richtete er sich ploplich auf und wie vom Sturme gejagt fprang er den Beg binab, über den Graben, über die Biese,

hin zu dem Apfelbaum.

"Das ift ber Baum ... Du ftehft mit rothen Früchten geschmudt, bu ... und sie? ... Webe! Das Leben ift eine Unbarmherzigkeit!"

Ein tiefer, kläglicher Schrei entwand sich seiner Bruft. Der Straßenknecht oben hörte ihn, ber Autscher unten am Wagen hörte ihn. Sie liefen herbei. Sie fanden Eberhard mit dem Gesicht am Boden liegend. Schaum stand vor seinem Munde. Er konnte nicht mehr sprechen. Man trug ihn hinauf ins Schloß.

### Drittes Rapitel.

In der Residenz waren alle Schulen, Kanzleien und Werkstätten geschlossen, auf den Straßen sah man sast nur Frauen und Kinder, dazwischen manchmal eine laute Gruppe von Männern, die bald in einem großen Gebäude verschwand. Es war der Wahltag. Das ganze Leben der Stadt mit den tausenden von vereinzelten Thätigkeiten und Sinnesweisen hatte sich ins Innerste, in Sinen Punkt zusammengezogen; es war, wie wenn eine große Seele mit sich selbst verkehre. Sine märchenhafte Stille lag am hellen Tage auf den öden Straßen. Der Wagen des Leidarztes tam vom Hause Brunos und hielt beim Rathhaus an, Gunther stieg aus, ging hinauf und gab seine Stimme ab. Als vielbes schäftigter Arzt durste er außer der Reihe wählen. Er kehrte zum Wagen zurück und suhr nach Hause. Als er in die Wohnstube trat, überreichte ihm seine Frau ein so eben angekommenes Teles gramm. Gunther öffnete es.

"Bas ift bir?" rief Frau Gunther, noch nie hatte fie bas

Antlit ihres Mannes sich so verandern gesehen.

Er reichte ihr bas Telegramm und fie las:

"Graf Cberhard Wildenort plötlich vom Schlage gerührt, ber Sprache beraubt. Nachricht Sohn und Tochter mittheilen. Sosort hieherkommen, womöglich auch Sie.

Kreisphysicus Dr. Mann."

"Du reifest," fagte Frau Gunther in bewegtem, taum fragen-

dem Tone. Gunther nidte.

"Ich habe eine Bitte," fuhr Frau Gunther fort. Gunther winkte nur mit ber hand, auch ihm war es, als sei ihm bie Bunge gelähmt.

"Ich mochte mitreisen," fagte fie.

"3d verftebe bich nicht."

"Set' dich," bat die Frau, und als Gunther faß, legte fie ihre milbe hand auf feine hohe Stirne: fein Antlit erheiterte fich

und fie fagte:

"Wilhelm, ich sehe hier ein entsetliches Geschick; las mich Theil haben, zu milbern und zu beschwichtigen, was möglich. Ich kann mich in die Seele des verlorenen Kindes versesen, dem diese Botschaft wird. Wer weiß, ob nicht ihr Thun das verschuldet. — Ich will der Gräfin Irma beistehen, als läge sie elend auf der Straße, obgleich sie im Wagen fährt. Und wenn mich die Arme zuruckschen will, ich weiche nicht. Ich weiß nicht, was geschehen mag, aber es kann etwas kommen, daß sie ihr von Furien gepeitsches Haupt an das Herz einer Frau legen möchte. Ich bitte, laß mich mit."

"Ich habe nichts bagegen; rufte vorläufig Alles zur Reife."

Er fuhr zu Bruno.

"Ihre Bartei ift in ber Bablichlacht geschlagen," rief biefer, als er Gunthers traurige Mienen fab.

"Noch nicht," entgegnete Gunther, und theilte in mildem Ueber-

gange Bruno bie Nachricht mit.

Bruno wendete sich ab, raffte schnell einige Briese zusammen, die auf dem Tische lagen und verschloß sie im Pult. Er war bald bereit, mit Gunther zu Irma zu gehen. Sie theilten ihr sehr

bebutsam bie Trauerfunde mit.

"Ich wußte es, ich wußte es!" schrie Irma. Man hörte kein Bort weiter von ihr. Sie ging in das Schlafzimmer und stürzte sich auf das Bett; aber sie hatte kaum die Kissen berührt, als sie sich wie zurückgeworsen erhob und auf dem Boden niederknicte und umsank. Bald kam sie wieder in das Empfangszimmer. Ihr Angesicht war starr. Sie gab dem Diener und der Kammerjungser rasche Anordnungen für die Reise. Der Leibarzt entsernte sich, um Urlaub zu nehmen; er versprach auch für Irma das Nöthige zu besorgen.

"Du follteft ber Konigin noch Lebewohl fagen." brachte Bruno

heraus.

"Rein, nein!" rief Irma heftig. "Ich kann nicht und ich will nicht!"

Es war kein Diener im Borgemach. Es klopfte an. Irma schrak zusammen. "Kommt ber König selbst?"

"Berein!" rief Bruno.

Frau Guntber trat ein.

"Sie hier? Und jest?" fragten bie Blide Irmas, fie tonnte

fein Wort bervorbringen.

Frau Gunther erklärte mit einfachen Worten, wie sie von der Ungludsbotschaft gehört und es sich von Irma als Beichen der Freundschaft erbitte, sie begleiten zu durfen.

"Ich bante, ich bante berglich!" ftieß Irma hervor.

"Co gewähren Sie meine Bitte?"

"Ich banke. Ich will Ihnen auf ben Knieen banken, aber ich

bitte, laffen Sie mich jest nicht viel reben."

"Es ist nicht nöthig, liebe Gräfin," begann Frau Gunther, "Sie haben mich scheinbar vernachlässigt oder vergessen, der äußeren Thatsache nach, aber in Ihrer eigentlichen Seele haben Sie mich weder vernachlässigt noch vergessen, und wär's auch, ich war eine Stunde in Ihrem Herzen daheim und Sie in meinem." Irma wehrte mit beiden händen von sich, als ob die guten Worte sie wie Pseile träsen. Frau Gunther suhr in besänstigendem Tone sort: "Sie thun mir ein Gutes, wenn Sie mir erlauben Ihnen ein Gutes zu thun. Sie haben keine Mutter, vielleicht auch — bald keinen Vater mehr —"

Irma ftohnte auf und brudte bie Sande auf die Augen.

"Liebes Kind," bat Frau Gunther und legte ihre Hand auf ben Urm Jrmas. Irma zucke. — "Liebes Kind, barum sind viele Menschen auf die Erde gesetzt, damit der Eine, der mitfühlt und boch nicht selbst betroffen ist, dem Andern eine Stütze sei, wenn er brechen, ein Licht, wenn sich ihm Alles verdunkeln will. Ich bitte, seien Sie nicht stolz, lassen Sie mich bei Ihnen sein in Allem, was die nächsten Tage Ihnen bringen."

"Das ist ber beste und einzige Dant," fiel Frau Gunther ein,

aber 3rma wehrte ab und fuhr fort:

"Ich bitte, qualen Sie mich nicht. Ihr herr Gemahl und mein Bruder begleiten mich. Ich bitte, reben Sie fein Wort mehr, ich banke; ich werbe an Sie benken, ich banke."

Gunther trat wieder ein und Irma fagte:

"Ift Alles bereit? Laffen Sie uns keine Minute mehr verlieren."

Sie verneigte fich gegen Frau Gunther. Sie batte fie gern

umarmt, aber fie tonnte nicht.

Frau Gunther, die nie das Schloß betreten hatte, war jest gekommen, einer Berlorenen Beistand zu leisten. Noch nie hatte Jrma sich so von allen Schauern und Schrecken ergriffen gefühlt, als jest, da sich ihr die reine Gute zuwendete und ihr die Hand reichte.

Als ware sie von Damonen zerriffen, fühlte sie den Schmerz, daß sie dem Reinen nicht mehr nahe sein durfe. Sie wollte vor Frau Gunther niedersinken, aber sie stand aufrecht, sah sie starren Auges an und ging an ihr vorüber.

Im Borzimmer schrie der Papagei und spreizte die Flügel, als wolle er auch mit, und rief sein: "Bfüt' di Gott, Irma!"

Wie in eine Wolke gehüllt ging Irma ben Corridor entlang. Unter bem Hofthore begegnete ihr ber König, ber mit Schnabelsborf aus bem Parke kam, Schnabelsborf hatte mehrere Depeschen in ber Hand; sein Antlit war heiter, er hatte Siegesnachrichten. Der König und Schnabelsborf erschienen Irma wie Nebel-

Der König und Schnabelsdorf erschienen Irma wie Nebelsgestalten. Sie hatte einen boppelten schwarzen Schleier vor bem Gesicht, sie wollte ihr von Schmerz durchwühltes Antlit nicht

ber Reugier bes hofes gur Schau ftellen.

Der König kam näher, sie konnte ben Schleier nicht zuruckschlagen, und ber vor ihr Stehende erschien ihr weit, weit weg; sie hörte seine freundlichen und gewiß guten Worte, aber sie wußte nicht was er sagte.

Der König reichte bem Leibarzt bie hand, er reichte fie auch Bruno und julest auch Irma. Er brudte ihre hand, fie er-

widerte ben Drud nicht.

Man ftieg ein. Frau Gunther hatte noch ihre hand auf ben Bagenschlag gelegt; Irma beugte fich nieber und fußte fie. Der

Wagen fuhr bavon.

Geraume Zeit wurde kein Wort gesprochen. Jenseits des ersten Dorfes nahm Bruno eine Cigarre heraus, indem er zu seiner Schwester ihm gegenüber sagte: "Ich bin ein Mann, ein Mann muß das Unvermeidliche mit Ruhe und Besonnenheit aufnehmen. Zeige auch du jett, daß du die starke Seele bist."

Irma antwortete nicht. Sie schlug ben Schleier gurud und

schaute zum Wagenfenster hinaus. Die Abreise war so rasch vor sich gegangen, jest erst kam sie zu sich und athmete frei auf.

"Du hattest ber Königin doch noch persönlich Lebewohl sagen sollen," nahm Brund in gesaßtem Tone wieder auf. Dieses lange Stillsein war ihm peinlich; man muß sich die bösen Stunden möglichst gut vertreiben. Als Irma noch immer schwieg, seste er hinzu: "Du weißt ja, das zarte Wesen der Königin ist so leicht verletzt und beleidigt."

Frma gab noch immer keine Antwort. Gunther aber fagte: "Ja, die Königin beleidigen, ware Tempelschändung. Ihren Glauben an die Güte und Wahrhaftigkeit der Menschen schwankend

machen, vermöchte nur eine barbarifche Geele."

Gunther sprach das mit einer Energie und Haft, die man sonst nicht an ihm gewohnt war. Irma fühlte sich ins Herz getroffen. Ist sie die Tempelschänderin: Ganz leise stieg der Gedanke in ihrer Seele auf: die Königin ist sein Ideal und das meine der König. Wer weiß, ob sie nicht unter der Maske der Geistesverwandtschaft... Irma ließ schnell den Schleier wieder über das Gesicht fallen; ihr Athem ging hastig, ihre Wangen glühten. Wer selber weiß, daß er... muß auch Andere... nichts ist ganz... Riemand... Sie hatte das Gesühl, daß sie etwas sagen müsse und brachte endlich die Worte hervor:

"Die Königin verdient es, einen Freund wie Sie zu haben."
"Ich stelle mich zu Ihnen," erwiderte Gunther ruhig; "ich glaube, wir sind Beibe der Freundschaft dieser echten Seele würdig."

"Sie glauben also an Freundschaft unter verheiratheten Ber-

fonen verschiedenen Gefdlechts?" fragte Bruno.

"3d tenne fie," erwiderte Gunther.

"Sie Hein ober groß geschrieben?" fragte Bruno und lachte; schnell aber sich ber traurigen Beranlassung zur Reise erinnernd, wurde sein Gesicht wieder ernft.

Der Urgt ermiderte nichts.

An ber ersten Boststation traf man larmende Gruppen. Der Bostmeister berichtete ben Reisenden, daß eben der Wahlkampf vor sich gehe, er sei heiß, aber die Schwarzen wurden hier unterliegen.

Bruno war ausgestiegen und fagte jum Bostillon:

"Ebler Mitburger, hast bu auch schon bein souveranes Bablrecht heute geubt?" "Ja wol, und gegen bie Schwarzen."

Man fuhr weiter.

An den folgenden Stationen stieg Bruno nicht wieder aus. Man näherte sich dem Bezirke Eberhards. Als in der Gerichtsstadt die Pferde gewechselt wurden, hörte man laut rusen: "Graf Wildenort lebe hoch! Triumph!"

"Was ist bas?" fragte Gunther zum Dagenschlag hinaus.

Es wurde ihm erklärt, daß troß aller Mühen der Schwarzen doch Graf Eberhard den Sieg erringen werde, die Gegner hätten ein niederträchtiges Gerücht ausgesprengt, das den alten Grafen verunehren sollte, aber was sie als hinderniß hingeworsen hätten, darüber seien sie selbst gestolpert; allgemein habe es geheißen: ein Bater kann nichts für ein Kind, ja um so eher muß man ihm jest die höchste Ehre zuwenden. Irma drückte sich zurück in die dunkle Wagenecke, sie bielt den Athem an.

Man fuhr bavon, lautlos.

Bruno sagte, daß es ihm zu heiß sei im Wagen und auch, daß er es nicht wohl ertrage, rüdlings zu sahren; er wollte aber durchaus nicht dulden, daß der Leibarzt den Blat mit ihm wechsle; er ließ anhalten und setzte sich auf den Hintersitz zur Kammerziungser, der Lakai mußte sich auf den Bock zum Kutscher setzen. Irma that den Hut ab und legte den Kopf zurück; der Kopf war ihr so schwer. Mehrmals, als man einen steilen Weg hinanssuhr und drunten der Abgrund sich zeigte, richtete sie sich rasch auf; sie wollte sich aus dem Wagen in die Tiese hinabstürzen, aber immer wieder legte sie sich matt zurück. Auch Gunther blied stille, und so suhr man lautlos durch die Nacht dahin.

Die Rammerjungfer wollte einmal laut lachen, aber Bruno

hielt ihr ben Mund zu.

### Biertes Rapitel.

Mitternacht mar nabe, als die Reisenden auf Schlof Bilbenort ankamen.

Der Diener fagte, ber Graf schliefe, ber Arzt aus bem Thale sei bei ibm.

Als die Ankömmlinge in das Borzimmer traten, fam ber

Landarzt aus dem Krankenzimmer ihnen entgegen; er wollte Gunther den Fall mittheilen. Gunther bat, erst dann, wenn er selbst den Kranken gesehen, ihm Bericht zu erstatten. Leise ging er mit Irma und Bruno in das Krankenzimmer.

Eberhard lag, ben Kopf von hochaufgeschichteten Kissen gehalten, im Bett, seine Augen standen offen; er starrte die Antommenden an, regungslos, als waren es Traumgestalten.

"Eberhard! Bon Herzen grüße ich dich," fagte Gunther. In ben Mienen des Kranken zuckte es; er bewegte rasch die Augenliber auf und ab und streckte tastend dem alten Freund die Hand entgegen, aber die Hand sank auf die Bettdecke; Gunther ergriff sie und hielt sie fest.

Irma stand regungslos, sie konnte kein Wort hervorbringen, fein Glieb bewegen.

"Wie geht's Ihnen, Papa?" fragte Bruno.

Als mare ein Schuf an feinem Ohr vorbeigefaust, fo raid wendete fich Gberhard und mintte, bag Bruno bas Bimmer verlaffe.

Irma kniete am Bett nieder, Eberhard tastete ihr mit zitterns ber Hand über bas Gesicht, seine Hand wurde naß von ihren Thränen, aber plöglich zog Eberhard die Hand zurud, als hätte er ein giftiges Thier berührt, er wendete bas Gesicht ab und preste die Stirn an die Wand. So lag er lange.

Weber Gunther noch Irma sprachen ein Wort; die Stimme versagte ihnen vor dem, dem das Wort versagt war. Jett wendete fich Eberhard wieder um und winkte der Tochter mit fanster Bewegung, daß auch sie das Zimmer verlasse. Sie ging.

Gunther blieb allein bei Eberhard. Seit dreißig Jahren hielten die Freunde jum Erstenmal wieder einander. Eberhard führte die hand Gunthers über seine Augen und schüttelte dann den Kopf.

Gunther fagte: "Ich verstehe, bu möchtest weinen und fannst nicht. Berftehst bu alles, mas ich spreche?"

Der Rrante nidte bejahenb.

"So laß dich bünken," fuhr Gunther fort, und seine Stimme hatte einen tief erquidenden Ton, "so laß uns dünken, die Jahre, die wir getrennt gelebt, seien eine Stunde. Unser Zeitmaß ist ein anderes. Erinnerst du dich noch, wie du oft in gehobenen Momenten ausriesst: Nun haben wir wieder Jahrtausende gelebt?"
— Ein Zuden ging durch das Antlit des Kranken, ein unters

brochenes, wie wenn ein Beinender ploglich, von einem freunde lichen Gebanken angemuthet, lacheln follte und boch nicht kann.

Cherbard versuchte, auf der Bettdede Schriftzeichen zu machen.

Gunther verftand fie nur ichwer zu entziffern.

Der Kranke winkte nach einem Tische, auf welchem Bücher und Schriften lagen. Gunther brachte mehrere herbei. Der Kranke winkte von neuem, keines war das rechte; endlich brachte Gunther ein kleines geschriebenes Heft. Auf dem Deckel stand das Wort "Selbsterlösung." Der Kranke nickte froh, als grüßte er ein aludliches Begegniß.

"Das hast du selbst geschrieben. Soll ich dir daraus vorlesen?" Der Krante nictte rasch. Gunther setzte sich an das Bett und las:

"Für den Tag und die Stunde, da sich mein Denten

verdunteln will, fei mir bies gur Erleuchtung.

3ch habe immer in mich hineingedacht. Ich wollte mein eigen Selbst erfassen, wie es nicht ist in der Zeit, nicht bestimmt von einem Standorte, nicht von einer That. Ich sehe es, aber ich kann es doch nicht festhalten. Gin Tropfen Thau, eingesschlossen ins Herz eines Felsens.

Es giebt Stunden, wo ich das Ideal, noch mehr Stunden aber, wo ich die Caricatur meiner felbst bin. Wie fasse ich die

wirtliche Wefenheit? Das bin ich?

3ch erkenne mich als etwas, bas bem All und ber Ewigkeit

angehört.

Wenn ich bas faffe, — es find felige Minuten, bie auch zu Stunden werben, — bann giebt es nur Leben, keinen Tod, weber für mich noch überhaupt in ber Welt.

In meiner Sterbeftunde mochte ich fo flar und bell wie jest

mir bewußt fein, baß ich in Gott bin und Gott in mir.

Mag die Religion die Warme des Gefühls, den Glanz der Phantasie für sich in Anspruch nehmen — dafür stehen wir in der Klarheit, die Gefühl und Phantasie in sich schließt.

Oft in ruhelosen Tagen, da ich das Unendliche zwingen wollte, mir Stand zu halten, war mir's, als löse ich mich auf und verschwinne und verschwinde. Ich wollte wissen: wie ist Gott?

Jest habe ich die Antwort unfres Meisters: wir haben teine bildliche Sinnesvorstellung von Gott, aber wir haben einen klaren Gedanken oder Begriff von ihm.

Das alte Bort: Du follft bir tein Bilb machen von Gott

- heißt für uns: Du kannst dir kein Bild von Gott machen. Jedes Bild ist ein begrenztes, der Gottesgebanke ber Begriff ber

Unbegrenztheit.

Wir mussen uns als einen Theil Gottes benken — lehrt Spinoza. Indem mein Geist das Ganze zu ersassen strebte, habe ich erkannt, was es heißt: Der Menschengeist ist ein Theil des Gottesgeistes.

Aus bem ewig bewegten Meer taucht ein Tropfen auf, ift eine Setunde — man nennt fie fiebzig Jahre — sonnenhaft leuchtend

und burchleuchtet, bann taucht ber Tropfen wieder unter.

Der einzelne Mensch als solcher, wie er geboren und gebilbet wird, ist gleichsam ein Gedanke, ber auf die Schwelle bes Bewußtseins Gottes tritt; stirbt er, so taucht er wieder unter die Schwelle bes Bewußtseins. Er geht aber nicht zu Grunde, er bleibt in Ewigkeit, wie jeder Gedanke in seiner Nachwirkung bleibt.

Fasse ich nun eine Berkettung, eine Bielfältigkeit solcher Gottessgebanken und nenne ich sie Bolk, so tritt ber ganze Bolksgenius auf die Schwelle des Bewußtseins, sobald das Bolk auf die Höhe

ber Geschichte tritt.

Faßt man aber wieder die Böller in Gins zusammen, so ist dies eben die Menschheit, oder die Gesammtheit der Gedanken, das Bewußtsein Gottes und der Welt.

Oft wollte mich Schwindel faffen, wenn ich mich ba binan

bachte, jest ftebe ich fest auf ber ichroffen Spige.

Wenn du kommst, du Stunde, die man die lette nennt, dann ist mein letter Wunsch, daß diese Gedanken mich noch einmal ganz durchglühen, auflösen und erlösen. Da giebt es getrennt kein endliches und kein unendliches Leben, sie fließen in einander und sind eins.

Das tlare Erkennen und das Bewußtsein, daß wir eins sind mit Gott und dem Ganzen, ist höchste Seligteit. Wer dies Be-

wußtsein hat, ber ftirbt nicht, er lebt bas ewige Leben.

Romm' noch einmal ju mir, bu Beift ber Rlarbeit, in ber

Stunde, ba ich untertauche . . .

Es hängt Staub an meinen Flügeln, wie an den Flügeln der Lerche, die ich dort sich ausschwingen sehe aus der Ackersuche in den Aether. Die Ackersuche ift so rein wie der Aether, der Burm wie die Lerche — im Verlorenen und scheinbar Versunkenen ist doch noch Gott. Und bricht mein Auge — ich habe das Ewige

gesehen — mein Blid ist ewig. Frei über alle Berzerrung und Selbstverwüstung hinüber rauscht ber ewige Geist." —

Gunther hatte gelesen, Eberhard legte ihm jest die Sand auf

ben Mund, bann schaute er ihm tief in bie Augen.

"Du haft ehrlich mit dir und ben höchsten Zbeen gerungen," sagte Gunther, aber in seiner Stimme zitterte noch ein anderer Schmerz als ber über ben Tob.

Cberhard ichloß die Augen. Als Gunther fah, bag ber Rrante

fest schlief, erhob er sich.

Jest sah er, daß Irma hinter dem Bettschirm geseffen. Er winkte ihr, sie verließ mit ihm das Gemach.

"Sie haben Alles gebort?" fragte Gunther.

"Ich tam erft vor wenigen Minuten."

Irma verlangte volle Wahrheit über ben Zustand ihres Baters. Gunther gestand, daß keine Hoffnung auf Wiedergenesung vorshanden, nur die Stunde des Todes lasse sich nicht bestimmen. Irma bedeckte mit beiden Händen das Gesicht, dann kehrte sie wieder ins Krankenzimmer zurud. Dort saß sie hinter dem Bettschirm.

Im großen Saale saß Bruno, bem Landarzt gegenüber. Bei Gunthers Sintritt stand Bruno rasch auf, kam ihm entgegen und sagte hastig: "Unser Freund hier hat mir bereits Beruhigung gegeben; die Sache hat, gottlob" — die Zunge stolperte ihm bei dem Worte gottlob — "keine nahe Gefahr; beruhigen Sie nur

auch meine Schwefter."

Gunther antwortete nichts. Er erkannte, wie Bruno sich ben Anschein geben wollte, daß er von keiner nahen Gesahr wisse, und Gunther war Hofmann genug, um dem die Wahrheit nicht auszudrängen, der sie nicht hören wollte. Er kehrte zu Irma zurück, Bruno folgte ihm und redete der Schwester Muth zu. Sie schüttelte den Kopf, er achtete nicht darauf und sagte, er wolle für die schwere Zeit, die bevorstehe, sich Kraft und Ausdauer holen; in der That aber wollte er ausreiten, um das Entsessliche zu versäumen. Wozu sich Erschütterungen aussehen, bei denen man nichts belfen kann?

Der Morgen begann zu bammern. Der Kranke lag noch

immer ftill.

"Er athmet leichter," fagte Irma, die Worte kaum hinhauchend. Der Arzt nicke beruhigend.

## Fünftes Rapitel.

Mit festem Schritt ging Bruno bie Treppe hinab. Er hatte

bas Pferd eine Strede vom Schlosse megführen laffen.

Wenn nur das dumme Sterben nicht ware, sprach es in ihm, während er mit einem Fuß in den Steigdügel stieg. Da zerrte etwas hinter ihm an seinem Rock. It's die Hand des Baters? Eine Geisterhand, die ihn zu Boden reißt? Er strauchelte zurück. Sein Rock hatte sich in eine Schnalle versangen. Er machte sich los und war eben daran, die Reitpeitsche gegen den unachtsamen Joden zu schwingen, da siel ihm ein, wie das jest nicht am Orte iei. Der Bater ist krank, schwer krank, ja vielleicht, es kann doch sein, obgleich der Hausarzt solche Beruhigung gegeben — nein, sett darf man keinen Untergebenen strasen; es soll nicht heißen, daß Brund in dieser Stunde einen Reitsnecht gezüchtigt. Fit, der die Schnalle in Ordnung brachte, duckte nieder, als ob er bereits den Beitschenstiel im Nacken spüre; erstaunt sah er auf, als sein herr im milbesten Tone sagte:

"Ja, lieber Fit, bu haft auch nicht geschlafen und bist voll Unruhe, ich seh' dir's an. Leg' dich jest noch eine Stunde zur Ruhe, du brauchst nicht mit mir zu reiten. Laß dein Pferd geslattelt. Wenn etwas hier im Hause passirt, so reitest du oder Anton mir nach und holst mich, immer den geraden Weg durch die Waldslichtung dort; oben beim Gamsbühel, beim Reitweg, bevor es in die Höhe geht, kehre ich um und reite durch das Thal zurück. Hörst du? Merk dir's! So, jest leg' dich schlasen, sattle aber

bein Pferd nicht ab, mert' bir's, borft bu?"

Fit fah staunend zu seinem Herrn auf, ber nun davon ritt. In kurzem Trab ritt Bruno bem Walbe zu nach einer Lichetung, die zur Weide hergerichtet war; es ritt sich sanst hier auf bem Grasweg, und es war so erfrischend in der Morgenkuble.

Der goldene Morgenschimmer zitterte durch den Wald und glänzte auf den Thautropfen an Gras und Baum. Der Waldbestand rechts und links war prächtig, Bruno nickte: er hat das Forstwesen trefslich verstanden. Nein, das thu' ich ihm nicht an, ich lasse den Wald gut forsten, ich holze ihn nicht ab.

Jest ging's über eine ebene Strede. Bruno gab bem Pferbe die Sporen und seste im frischen Galopp babin. Blöglich hielt er an; er war in einer Gegend, die er nicht kannte. hier war

boch vorbem ein Sumpf, und nun weites Aderland, barauf bie

gemabten Schwaben bicht beisammen liegen.

Bruno lenkte abseits zu ben Knechten, die hier die Garben banden. Der Oberknecht berichtete dem jungen Herrn, daß der Bater den Sumpf trocken gelegt und dies nun zum besten Land des ganzen Gutes gehöre. Er reichte Bruno eine Handvoll Aehren und sagte: "Bringen Sie das Ihrem Herrn Bater. Er benkt auf seinem Krankenbett gewiß zu uns heraus."

Bruno lehnte das ab und schenkte dem Oberknecht ein gutes Trinkgeld, dann ritt er weiter, rief aber dem Oberknecht noche mals zu, wenn der Reitknecht ihm nachkomme, solle er ihm sagen,

fein herr reite nach bem Gamsbubel.

Es war ftill und einsam im Balbe, nur hinter fich borte Bruno Beitschenknallen; Die Rnechte führten Die erfte Ernte vom neueroberten Welbe ein. Er ließ bas Bferd im Schritte geben, bier fab ihn Niemand, er ftedte fich eine Cigarre an. Als er Die Sochebene erreicht, ging's wieber im icharfen Trabe vorwarts. Dier weibeten bie Schafe. Much auf ben Schafer ritt Bruno gu und gab auch ihm Auftrag wegen bes nachfolgenden Reitfnedits; es war ihm eine Beruhigung, baß er fo viel Gorafalt anwandte. bamit man ihn sicher finde. Hinter ihm brein blotten die Schafe. Er schaute unwillfurlich um, bas flang so jammerlich; aber als ob er fich bamit felbst beruhige, flatschte er ben Bals bes Pferbes, und indem er es bann icharf in bie Bugel nahm, richtete er fich felbst wieder ftramm auf. Der Beg führte wieder über einen Durchichlag. Drunten lag bas Thal im hellen Connenglang. Der Gebante burchzudte ibn: Da find fo viel armselige Menschen, Die nichts baben und ibre Tage mit ber Gorge perbringen, wie fic nur leben follen - warum tann man ibnen nicht ibre Lebens: fraft abfaufen, ihre Jahre ju ben feinen nehmen und immer weiter leben? Das bumme Bolt hat Recht, wenn es uns fur nichts mehr halt, wie sie, da wir ja auch sterben muffen, an denfelben Krankheiten wie sie . . . . Hier lebt Alles fort, Baum und Thier und Menich, und bort oben im Schloffe liegt ein Mann, wie fie meinen, im Sterben, vielleicht ftirbt er jest in Diesem Mugenblid. Diese Luft trägt seinen letten Sauch, wo ift er? Warum fahrt nicht ein Tobesichauer burch all fein Befigthum, burch Baum und Menfch und Thier? Alles mußte mit ihm leben, mit ihm fterben! Es ift fein. Diefe Armfeliafeit . . .

"Ich bin ein armes Weib, schenken Sie mir was!" sprach ben Reiter plöglich eine Gestalt an, bie aus bem Didicht hervorbusche. Es war die alte Zenza.

Bruno ichraf zusammen, als mare ihm ein Gespenft erschienen. Er gab seinem Pferbe bie Sporen und jagte bavon, bie haare

ftraubten fich ihm empor, er tam lange nicht gur Rube.

Wie von selbst seste sich die abgebrochene Gedankenreihe fort, und der Anruf der Alten verknüpfte sich darein: Schent' mir was ... Wenn Alles stürbe mit dem Besiger, wer würde erben? Bas ist dem Menschen mehr zu eigen, als seine Gedanken? Und sie sterben doch mit ihm . . .

"Ich will nicht benten," fagte Bruno ploglich laut. "Ich will nicht! Morgen, übermorgen, spater, nur jest nicht; jest will ich

ench Gebanken nicht!"

Er lüftete ben hut, als müßten baburch alle Gebanken bavonfliegen, bann schlug und spornte er bas Pferd, baß es sich boch aufbäumte und wild bavon rannte. Die Sorgfalt, fest im Sattel zu sitzen, erlöste ihn von aller übernächtigen Grübelei, benn als solche erschien ihm bas Sinnen und Denken. Er saß sest, preßte dem Pferd die Schenkel in die Rippen und die körpersliche Anstrengung that ihm wohl. Dennoch mußte er plöglich wieder an den Bater benken. Er spürte ein Zucken in der Brust... in diesem Augenblick mußte es sein... jest entsuhr der Brust des Baters der leste Athem... Die Hand Brund's zuckte unwillkürlich. Das Pferd hielt an. Wieder gab er ihm die Sporen und jagte bavon, er jagte seine Gedanken davon. Da rief eine Stimme:

"Bruno, halt ein!"

Es burchschauerte ihn. Was ist bas für eine Stimme? Wer ruft ihn hier bei seinem Namen? Kalter Todesschweiß trat ihm auf die Stirne.

"Wer ruft mich?" fragte er mit blaffer, bebender Lippe.

"Du fannst nicht zu mir!"

"Wer bist du? Wo bist du?" rief Bruno. Es überschauerte ibn kalt, und das Pferd schnaubte. Ist es denn mahr, daß Heren im Felsen wohnen? Dort aus dem Felsen kommt die Stimme.

"Wer bift bu?" wiederholte Bruno. "Deine Stimme flingt

mir \_\_"

"Kennst du sie noch? Die schwarze Esther? Kehr' um, bu bist bes Todes!"

Es raschelte etwas ben Berghang hinab, Bruno saß erstarnt auf dem Pferde. Endlich ließ er die Hand vom Jügel, betrachtete seine Hand, zog den Handschuh aus, wie um sich zu vergewissern, daß er noch lebe, daß noch Tag ist, nicht Alles ein Traum, wilde Ausgeburt ruheloser Phantasie...

Das Pferd ging ruhig weiter. Ploplich fprang es mit einem

machtigen Sat feitwarts - ein Schuß fnallte.

Ber jagt jest bier?

Bruno war bereits aus bem Bereich feines Besithtums. Wer jagt im toniglichen Forst, wo erst im nachsten Monat die Jagd

aufgeht?

Dit einem gewissen Behagen faßte Bruno seinen Schnurrbart. Er hatte wieder ein klares Selbstgefühl, er kannte die Dinge der Belt. Er griff nach dem Nevolver in der Satteltasche und sah ruhig nach, ob Alles schußbereit. Das Pferd ging weiter. Da sah er an einem Baume einen Flintenlauf auf sich gerichtet und hinter dem Baume bervor rief eine Stimme:

"Rehr' um, oder ich ichieß' bich nieder! Gins! Zwei! Drei -"

Bruno wandte sein Pferd, aber vom Wirbel bis zur Zehe erzitterte er, hinter ihm war ein gesadener Flintenlauf, jede Minute tonnte ihn die Rugel durchbohren — der kalte Schweiß rannte ihm vom Gesicht, die Augen brannten ihm, er wagte nicht die Hand zu bewegen; ber Wilderer hinter ihm kann diese Bewegung

misverstehen und ihn rudlings niederschießen.

Erst als er an der Felsenede antam, wo die schwarze Esther ihn vorhin angerusen und so geheimnisvoll verschwunden war — sie hat ihn gewarnt, sie hat seiner Liebe nicht vergessen und er will sortan für sie sorgen — erst dort wagte er, wieder auszusathmen. Er gab dem Pserde die Sporen und jagte dahin, er wußte nicht mehr wohin, und erst als er bebautes Feld vor sich sah, darauf Landleute arbeiteten, stieg er ab und setze sich auf den Boden.

Im ersten Gesühl der Rettung stieg ein guter Borsat in ihm auf. Er wollte zurückehren, sich reuevoll vor dem Bater niederswersen und seine letzte Bergebung erbitten; er wollte ihm sagen, daß er nun für die schwarze Esther, die die erste Ursache des Zersalls zwischen ihnen beiden gewesen, sorgen wolle. Aber er fühlte sich so matt, daß er sich nicht erheben konnte, und in ihm sprach's: Du kannst nicht! Zwei solche Erschütterungen an Ginem

Tag kannst du nicht ertragen, und gewiß nicht heute, erst morgen,

vielleicht fpater, wird bas Unvermeibliche eintreten.

Wie zerschlagen in allen Gliedern richtete er sich endlich auf und fragte die Leute auf dem Feld, wo er denn sei; er erfuhr, daß er weit ab vom Weg.

Wenn jest ber Joden ihm nachreitet und ihn nicht findet?

Bruno fühlte sich in feinem Gewissen beruhigt, er hat bas ja nicht gewollt — ein boses Schidfal, eine unbegreifliche Berkettung aller Schreden hatte ihn vom Wege abgeleitet.

Niemand hier kannte ihn. Da hörte er ploplich Musik. Biele Bagen, mit grünen Zweigen bekränzt, fuhren die Straße bahin.

"Bas ist bas? Ift bas eine Hochzeit?" fragte er ben Bauer,

ber ihm Bescheid um ben Weg gegeben hatte.

"Ich weiß nicht, ich glaube, es find die Leute aus der Stadt, die können in der Ernte spazieren fahren; es find vielleicht die

von der Abgeordnetenwahl."

Bruno stieg wieder auf. Der Bauer sah ihn seltsam an, da cr um den nächsten Weg nach Wildenort fragte; er bezeichnete ihm einen Reitweg, der sich nicht sehlen ließ. Aber Bruno wollte heute lieber auf der Landstraße bleiben, er hatte keine Freude mehr am Wald, er ritt die Straße entlang; er kam an einer großen Wagenreihe vorbei, der eine Musikbande mit schwarzerothzgoldener Fahne vorauszog. Er ritt rasch vorbei, abseits. Er wollte keine Musik hören.

### Sechstes Rapitel.

Schon bevor ber Leibarzt angekommen, hatte man bem Kranken zur Aber gelassen; Gunther, ber eine kleine Apothete mitgebracht, hatte rasch einige Mittel bereitet, die Eberhard Beruhigung gaben. Er schlief jetzt. Große Schweißtropfen perlten auf seiner Stirne. Gunther ging ab und zu. Irma saß verborgen, sie sah den Bater und konnte von ihm nicht gesehen werden. Jetzt athmete er lang auf, er war erwacht und schaute um sich.

Irma eilte ju ibm. Er fab fie ftarr an, bann mintte er,

baß fie ein Genfter öffne.

Der Tag war sonnenhell, ein Luftstrom voll Balbesduft und

Bafferfühle brang ins Zimmer; Gberhard nidte. Man vernahm Beitschenknallen. In die Mienen des Kranken trat eine frohe Spannung, er wußte, daß man jest die ersten Garben heimbringe von dem Sumpfgrunde, den er troden gelegt.

Man borte Schritte im Borgimmer. Gunther tam in Be-

gleitung bes Oberfnechts.

"Tritt nur ein," sagte er unter der Thure, "es wird deinen Herrn freuen." Mit schwerem Schritt trat der Oberknecht an das Bett des Kranken und sagte, in der Rechten eine Handvoll Aehren haltend, mit der Linken auf der Brust klopfend, als mußte er die Worte heraus hammern:

"Gier, herr, bringe ich Ihnen bie ersten Aehren von unserm neuen Acergrund und wunsche, daß Sie noch viele Jahre in

Gesundheit Brod bavon effen."

Cherhard ergriff die Aehren und brudte mit der andern hand bie des Anechtes, ber nun davon ging und drunten in der Scheune fich auf eine Garbe setze und weinte.

"Soll ich bei bir bleiben ober bein Rind allein?" fragte

Gunther.

Cberhard ließ die Aehren los, fie lagen auf seiner Bettbede.

Er faßte nach Irmas Sand. Gunther ging binaus.

Jest ließ Cberhard auch die Sand ber Tochter los, beutete auf ihr herz und bann auf die Aehren.

Sie schüttelte ben Kopf und sagte: "Bater, ich verstebe bich nicht."

Schmerz zog durch das ganze Angesicht Eberhards, und er legte die Finger an den Mund, wie klagend, daß er nicht sprechen könne; wer weiß, ob er nicht sagen wollte: auch aus dem Sumpfe sprießt die gute Saat, wenn wir ihn richtig bebauen — so auch aus deinem Herzen, mein Kind, aus dem verlorenen, verwüsteten . . .

"Ich will Gunther rufen," fagte Irma, "vielleicht verfteht er,

mas bu meinft."

Eberhard winkte abwehrend; in seinen Mienen war etwas wie

Born, bag Irma ihn nicht verfteht.

Er biß auf die des Wortes beraubten Lippen und wollte fich aufrichten. Irma half ihm, und nun faß er an die Kiffen gelehnt.

Sein Antlit war verändert. Es war plötlich eine fremde

Farbe, ein frember Musbrud barin.

Irma fah schaubernd, mas vorging. Sie kniete am Bett nieder

und legte ihre Bange auf bes Baters Sand. Er jog bie Sand

zurück.

Sie schaute ihn an. Mit aller Anstrengung erhebt er bie Hand — sie ist von Todesschweiß übergossen — mit ausgestrecktem Finger schreibt er ihr ein Wort auf die Stirn, ein kurzes — sie sieht, sie hört, sie liest es, es steht in der Luft, auf ihrer Stirn, in ihrem Hirn, in ihrer Seele, überall — sie schreit laut auf und stürzt zu Boden.

Gunther kommt rasch herein. Er schreitet über Irma weg, hebt die herabgesunkene Hand Gberhards auf, fühlt nach seinem Herzeschlag, gudt zusammen und drüdt dem Freunde die Augen gu.

Es war tobtenftill in bem Gemach.

Da plöglich tont Musik vor bem Hause, die Melodie bes fragenden Baterlandsliedes — und Hunderte von Stimmen rufen: Hoch lebe unser Abgeordneter, ber eble Graf Cberhard!

Irma am Boben regt fich, Gunther schreitet an ihr vorüber, geht auf ben hof, jah verstummt bie Musik und schweigen bie

Stimmen.

Rossestritte naben; Bruno reitet in den Hof. Er steigt ab, er liest in den Mienen Gunthers und der Bersammelten, was geschehen. Er bedeckt sich das Gesicht und lehnt sich auf Gunther, der ihn ins Haus zurücksührt . . .

Alls Gunther und Bruno in das Zimmer des Todten kamen, lag er allein; Irma war verschwunden, sie batte sich in ihr Zimmer

eingeschloffen.

#### Siebentes Rapitel.

Ber fein Leben zerftort, zerftort nicht fein eigenes Leben allein.

Dem Kinbe, bas ben Bater gefrantt, machst bie hand jum Grabe beraus.

Auf deiner Stirn steht ein unauslöschliches Mal, ein Rains:

zeichen von der Hand des Baters.

Du kannst bein Antlit nicht selbst mehr schauen und von keinem fremden Auge mehr schauen lassen.

Rannst du vor dir flieben? Ueberall bin folgst du dir felbst. Du bift verworfen, verloren, versunten in dir . . .

So sprach es eintönig und immer wieder aufs Neue in ber

Seele Irmas.

Sie lag im bunklen Gemach, kein Sonnenstrahl durfte eins dringen, kein Licht durfte gebracht werden; sie war allein mit sich und der Nacht. Ihre Gedanken riefen sie wie Stimmen, zur Rechten, zur Linken, von oben, von unten, überall — und oft war's ihr, als schwebte die Hand des Baters mit ausgestrecktem Finger glühend durch die Dunkelheit.

Sie hörte braußen die Stimme Brunos, die Stimme des Leibarztes; Bruno wollte sie mancherlei fragen, Gunther wollte nach der Stadt zurudkehren. Irma antwortete, daß sie Niemand sehen könne; sie trug Gunther tausend Grüße auf für Alle, die

fie liebten.

Gunther gab dem Hausarzt und ber Kammerjungfer den Auftrag, forgfältig über Irma zu wachen; er schickte einen Boten an Emmy in das Aloster.

Irma blieb in Dunkelheit und Ginsamkeit. Der Bersucher trat zu ihr und sprach:

Was härmst du dein junges Leben ab? Die ganze Welt liegt vor dir mit ihrem Glanz und ihrer Schönheit. Wo ist eine Spur auf deiner Stirn? Die Hand ist starr und vermodert. Rass' dich auf! Die Welt ist bein! Warum verschmachten? Warum tasteien? Jedes lebt sur "sich, Jedes lebt sich aus. Dein Vater hat sein Leben vollbracht, vollbringe du das deine! Was ist Sünde? — — Der Tod hat kein Necht an das Leben, das Leben allein hat Recht...

hin und her zerrte es an ihr und ploglich fab fie in ber Dunkelheit jenes Geficht aus bem Evangelium, ba Satan und

ber Engel fich ftreiten um die Leiche Dofis.

Ich bin keine Leiche! rief sie plöblich. Und Engel giebt's nicht und Teufel giebt's nicht! Alles ist Lüge! Bon Geschlecht zu Geschlecht singen und sagen sie uns wie Kindern in der Dunkelsheit allerlei Märchen vor.

Der Tag ist ba. Ich reiße ben Borhang auf und bie ganze lichte Welt ist mein. Saben nicht Tausenbe gefehlt gleich mir

und leben gludlich?

Sie stürzte nach dem Fenster. Es war ihr, als läge sie lebendig begraben in der Erde, ihre Phantasie wühlte sie hinein dort in jenes Grab . . .

Licht, Licht muß ich haben!

Sie hob ben Borhang. Ein breiter Strahl drang herein. Sie prallte zurud. Der Borhang fiel nieder. Sie lag wieder im Dunkeln.

Da hörte sie eine Stimme, die ihr tief zu Herzen ging. Oberst Bronnen war aus der Residenz gekommen, um Gberhard die lette Ehre zu erweisen; er dat Irma — seine kräftige Stimme war halb verschleiert — ihm die Gunst zu gewähren, mit ihr um den

Tobten zu flagen.

Alles Blut preste sich im herzen Jrmas zusammen; sie öffnete die Thur, sie reichte dem Freund im Dunkel die hand; er preste sie und sie hörte ihn, den starken Mann, laut weinen. Wie im Sturm zogen ihr die Gedanken durch die Seele: Da steht ein Mann, der dich erlösen könnte, und du könntest ihm dienen und unterthan sein wie eine Magd — aber wie durftest du?...

"Ich dante Ihnen" — iprach sie endlich. "Mögen Sie ewig das Glud empfinden, daß Sie dem Erlösten und mir Gutes ge-

mefen find . . . "

Die Stimme ftodte, fie tonnte nicht weitersprechen.

Bronnen ging. Im Duntel verließ er fie.

Irma war wieder allein.

Die lette Handhabe, die fie noch im Leben hatte faffen können, war gebrochen. Satte fie geahnt, welche Beilen von einem gerriffenen und auf ber Strafe gefundenen Briefe Bronnen in der

Tafche trug, fie hatte laut aufgeschrien.

Ein einziger Gebanke war wach in ihr. Was soll mir's, noch so viel tausendmal die Sonne aufgehen sehen und jeder Sonnensstrahl, jedes Auge macht die Schrift leuchten, und Worte sind mir ewige Schrecken. Vater — Tochter — wer nimmt mir diese Worte beraus aus der Sprache, daß ich sie nie wieder höre, nie wieder lese?

Wie eine unergründliche Leere war's in ihrem Denken. Da ist ber eine und einzige Gedanke immer wieder, nie auszubenken und boch schon von allen Seiten ausgedacht, und Sinnen und Brüten dreht sich mit zermalmender Gewalt, unermüdlich und abgemattet zugleich, im tausendmal abgemessenen Kreise um und um.

Es trat jene Dumpsheit der Seele ein, die völlige Gedankenlosigkeit ist. Nichts denken, nichts wollen, nichts thun. Das Chaos ist über den Sinzelmenschen gekommen, und drüber schwebt Unsaße

bares. Laß es herankommen, halte still wie ein Opferthier, gegen bessen Stirn bas Beil bes Opferpriesters geschwungen ist. Das Schidfal muß vollenden; bu tannft nichts thun, nur ftillhalten, nicht zuden.

Stunden um Stunden lag Irma.

Draußen ging ber Benbelichlag ber großen Standuhr, und ber Ton sprach immer: Bater — Tochter, Tochter — Bater! Stundenlang hörte sie nichts als den Pendelschlag, und immer die Worte: Vater — Tochter, Tochter — Vater! Sie wollte rufen, daß man die Uhr zur Ruhe stelle, aber sie unterließ es. Sie wollte sich zwingen, im Bendelschlag nicht diese Worte zu vernehmen. Es gelang ihr nicht. Bater — Tochter, Tochter — Bater! flang ber Benbelichlag fort und fort.

Bas einst freies Spiel ihrer Laune gewesen, bas spielte nun mit ihr. Bas haft bu von ber Welt gefeben? Ginen fleinen Musichnitt. Du mußt eine Reife um bie gange Erbe machen, bas foll beine Ballfahrt fein, ba wirft bu bich verlieren. Du mußt ben gangen Blaneten fennen lernen, auf bem biefe Gefcopfe berumfriechen, die fich Menschen nennen und fich mit Graben und Bflangen, mit Predigen und Singen, mit Meißeln und Malen ben Jammer betäuben, daß fie fterben muffen. Betäubung ift Mles . . .

Bor ihrem Geiste bauten sich Bilber auf, wie fie in ungemeffene Fernen giebt, ber treue Diener ichlagt bas Belt in ber Bufte

auf, und wenn ein wilder Stamm tommt . . .

Im halbichlaf borte fie ben Tamtam und fab fich binmegtragen, mit Pfauenfebern geschmudt, und um fie ber tangten

buntle milbe Geftalten.

Bas ihre Phantafie einft ted fich vorgespiegelt und mas jest von felbst aus ihr auftauchte, bas umtollte fie und schlang ben finnverwirrenden Reigen . . . .

#### Achtes Kapitel.

Es war tief in ber Nacht. Alles fchlief. Irma öffnete leise und schlich binaus. Sie ging nach ber Tobtenkammer. Gin einsames Licht brannte ju häupten bes Tobten; er lag im offenen Sarg, ein Buschel Uehren zwischen ben händen. Der Diener, ber bei ber Leiche wachte, sah Irma groß an; er nicke nur und sprach kein Wort.

Irma faßte bie Sand bes Baters. Wenn diese Sand fegnend

auf ihrem Saupte geruht hatte, ftatt baß fie . . .

Sie kniete nieder und kußte mit heißer Lippe die eisig kalte Hand. Ein Gedanke, ein Blis, ein sinnverwirrender, zudte durch ihre Seele: Das ist der Kuß der Ewigkeit! Flammende Lohe und Eisesstarren drängten sich zusammen. Das ist der Kuß der Ewiakeit . . .

Alls sie in ihrem Zimmer erwachte, wußte sie nicht mehr, hatte sie geträumt ober war es in Wirklichkeit geschehen — sie hatte die todte Hand des Baters geküßt; aber das spürte sie: tief in ihrem Innersten ruht etwas wie ein eisiger Tropfen, unbeweglich, uns

vertilgbar.

Der Ruß ber Ewigkeit — bu wirst feine warmen Lippen mehr

fuffen - bu bift bem Tobe vermählt.

Sie hörte die Gloden läuten, man trug ihren Bater zu Grabe; sie verließ das Gemach nicht, kein Ton kam von ihren Lippen, keine Thräne aus ihrem Auge; Alles in ihr war stumm, dumpf und zerbrochen.

Sie lag im Duntel. Benn die Tauben auf dem Fensterfims braußen girrten und bavonslogen, bann mußte fie, bag es

Tag war.

Bruno war im höchsten Grade ärgerlich über bas excentrische Wesen seiner Schwester. Er wollte abreisen, sie sollte ihn bes gleiten ober boch sagen, was sie vorhabe. Sie gab keine Antwort. Endlich trat er zur Reise gerüstet in bas Vorzimmer Jrmas; hier saß bas Kammermadchen und las in einem Buche.

Bruno hatte die hand ausgeftredt, um ihr unter bas Rinn zu faffen, aber schnell erinnerte er fich, daß er ja in Trauer war;

er jog auf halbem Wege bie Sand wieder jurud.

Er übergab bem Kammermadchen seinen Hut, baß sie einen Trauerflor barum nahe, und streichelte babei zufällig ihre Hand. Dann ging er nochmals an die Thur seiner Schwester.

"Irma," bat er, "Irma, sei boch vernünftig, gieb boch endlich

cine Antwort!"

"Bas foll ich?" fragte es brinnen.

"Go öffne boch!"

"Ich bore," antwortete fie und öffnete nicht.

"So laß dir sagen: Es hat sich kein Testament bes seligen Bapa vorgefunden. Ich werde Alles mit dir brüderlich ordnen. Billft bu nicht mit zu meiner Familie reifen?"

"Nein."

"Co reife ich allein. Abieu!"

Er erhielt feine Antwort, er hörte, wie sich Schritte von ber Thur entfernten, und wendete sich um. Das Rammermadchen hatte ben Flor um ben but genaht. Bruno tußte ihr bie Sand und gab ibr ein reichliches Befchent.

Dann reiste er ab.

Es war ihm gang recht, baß er ohne Irma reisen konnte; er kann sich eher geben lassen und ist von Niemand genirt, und feine Philosophie befiehlt: nur feine unnöthige Trauer! Das hilft

ju nichts und man verbirbt fich nur bamit bie Tage.

Er war unterwegs febr gufrieden mit fich. Das Gut Wilbenort behalt er bes namens megen für fich; es ift nur tlein und man tonnte ohne eine Stellung im Staat nicht ftanbesgemäß bavon leben. Er will Irma, wenn fie fich, mas hoffentlich balb geschieht, verheirathet, ben gangen Schapungswerth bes Stamm-

autes als Mitgift geben.

Bruno reiste nach ber Refibeng, und fein erfter Ausgang, nachdem er seine Familie besucht, war in ben Jodepelub, ber jest in Bermaneng versammelt mar. Mit einem magigen Reuegelbe wollte er feine Bferbe vom Wettrennen gurudgieben, bas in ben nachsten Tagen stattfinden follte; er ift in Trauer, man wird Rudficht barauf nehmen. - Auf bem Bege begegnete ibm ber Leibargt, Bruno febrte um. Der Leibargt ging nach bem Schloffe.

Noch nie hatte man ben Mann, ber als ber Unerschütterliche bei hofe galt, so bewegt gesehen, als ba er bie Nachricht vom Tobe bes alten Grafen Wilbenort brachte.

Er ergablte ber Ronigin von ben Erwedungen aus beften Tagen, bie fich Eberhard in ber letten Stunde wieder mach gerufen, aber er tonnte boch nicht unterlaffen, hingugufügen, baß der bahingegangene Freund den Hochpunkt nicht erreicht, nach dem er so redlich gestrebt; benn er hatte noch in der letten Stunde nach außeren Sandhaben getaftet und mußte fich bas Errungene neu einprägen. Die Konigin fab verwundert auf den

Mann, ber in seiner tiefften Ergriffenheit noch fo ftreng urtheilen fonnte.

"Wie tragt es unfere 3rma?" fragte fie.

"Schwer und ftill, Majeftat," erwiderte der Leibargt. "Ich meine," fagte der König zur Königin, "wir follten unferer Freundin ichreiben und ihr einen Boten ichiden."

Die Konigin ftimmte bei, und ber Ronig fagte laut jum

Schloßbauptmann:

"Die Rönigin will fofort einen Courier an bie Grafin Irma ichiden, wollen Sie bas Nöthige veranlaffen. Schiden Sie ben Lataien Baum."

Die Königin ftutte. Warum fagt ber Konig, bag fie einen Boten schiden wolle, mabrend er boch bagu angeregt hatte und fie nur beiftimmte? Gin Schred Durchzudte fie, aber fie bezwang ibn fonell und machte fich Bormurfe, bag ber boje Blutstropfen, ber fich einst in ihr geregt, noch nicht gang verschwunden sei. Sie ging in ihr Cabinet und schrieb an Irma. Auch ber Ronig fdrieb.

Baum machte ein febr bescheibenes, febr untergebenes Beficht, als ihm ber Schloßhauptmann ben Befehl gab, fich fofort bereit ju machen, um als Courier jur Brafin von Wilbenort ju reifen; er folle bei ber Grafin bleiben, fie nie verlaffen, und wenn fie auf Reifen geben wolle, fo merbe er fie begleiten bis

ju ibrer Rudtebr an ben Sof.

Als Baum mit ben Briefen abreiste, batte er ein gang anberes Geficht, es war triumphirend; jest ift er auf dem Buntt, bas große Loos zu geminnen, man bat ibm ben belicaten Auftrag gegeben, er weiß, woran er ift, man versteht ihn und er verfteht die Underen. Er wendete fich jum Schlosse gurud und feine Mienen waren jest gar nicht mehr unterthänig; unter ber vorgehaltenen linten Sand fagte er faft laut zu fich, indem er mit ber Rechten Die Bruft ftreichelte: "Als gemachter Mann febre ich gurud, und mindeftens Obertammerer muß ich fein."

Baum tam auf bem Berrenhause an. Die Rammerjungfer

fagte, baß Irma Niemand fpreche und Niemand febe.

"Wenn fie nur auffdreien mochte, ber ftille Schmers tobtet

fie." flagte bie Rammerjungfer.

Es wurde an die verschloffene Thure Irmas geklopft; man mußte lange auf Antwort warten. Endlich fragte Irma, mas es gebe? Sie mußte sich an ber Thurklinke festhalten, ba sie bie Stimme Baums erkannte. Ist vielleicht ber König felbst gestommen?

Baum sagte, daß er als Courier Ihrer Majestäten geschickt sei, um einen Brief abzugeben. Irma össnete nur so weit, daß sie ihre Hand herausreichte, nahm den großen Brief herein, legte ihn auf den Tisch; — sie hatte nichts von der Welt draußen zu erfahren, die Welt draußen kann ihr keinen Trost geben, Niemand.

Endlich gegen Abend schlug sie die Borhänge zurück und entsfiegelte das große Couvert. Es lagen zwei Briefe darin; der eine trug die Ueberschrift von der Hand der Königin, der andere von der des Königs. Sie entfaltete den Brief der Königin zuerst und las:

"Du liebe, gute Irma!

(Die Königin nannte fie jum Erstenmal "Du." Irma wischte

fich mit einem Tuche über bas Geficht und las weiter.)

Du hast ben schwersten Schmerz des Lebens erfahren. Ich möchte bei Dir sein, Dein schwerpochendes Herz an das meine derücken und die Thränen Dir von den Augen füssen. Ich will Dich nicht trösten, nur Dir sagen, daß ich mit Dir fühle, soweit man fühlen kann, was man nicht selbst erfahren. Du bist start, edel und harmonisch, ich muß Dir's zurufen,

(Die Sand Irmas gitterte, als fie bies las.)

"damit Du Dich Deiner selbst erinnerst und Deinen Schmerz schön und rein trägst. Du bist verwaist, aber die Welt darf Dir nicht öbe und leer sein. Dir leben befreundete Herzen. Ich freue mich, oder vielmehr ich danke dem Schicksel, daß ich im Leid Dir etwas sein kann. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich Deine Freundin din, aber es thut in solchen Stunden gut, wenn man sich das sagt. Ich möchte keine Stunde vergnügt leben, während Du in Trauer bist. Alles ist uns gemeinsam.

(Irma bededte sich bas Gesicht mit der Hand. Sie faßte sich

und las weiter.)

"— Laß mich balb wissen, was ich Dir sein kann. Komme zu mir oder bleibe in Einsamkeit, wie es Deine Natur erheischt. Könnte ich nur Dir den Genuß Deiner selbst geben, wie wir ihn empfinden! Du weißt gar nicht, wie Großes Du geleistet. Du haft bas Reich unserer Empfindungen vermehrt. Das ist bie schönste Eroberung. Sei start in Dir und wisse, bag Du einen Halt haft

an Deiner Dich innig liebenben

Mathilbe."

Irma legte ben Brief auf ben Tisch, aber sie schob ihn unwillfürlich weit weg von bem bes Königs, ber noch unentfaltet hier lag. Jahre mußten vergehen, Meere bazwischen liegen, bevor man nach biesen Worten bie bes Königs vernehme. Und boch — wie oft hat sie mit Einem Athem und Einem Blick ihn und sie gehört und gesehen.

Mit einer heftigen Bewegung wie im Born erbrach fie ben

Brief bes Ronigs und las:

"Es ist mir tief schmerzlich, daß auch Sie, meine holde Freundin, ersahren musen, daß Sie das Kind eines Sterblichen sind. Ich besammere, daß Jhre schönen Augen weinen. Wenn auch das Erhabenste noch der Läuterung fähig — und welches sterbliche Wesen wäre dessen nicht? — so wird dieser Schmerz Ihren Hochsun noch erhöhen. Aber bitte, steigen Sie nicht zu hoch, um uns so nieder und tief zu sinden. Nehmen Sie uns mit auf Ihre Höhe."

Die Mienen Irmas nahmen einen bitteren, versteinerten Mus-

brud an. Sie las weiter:

"Benn Sie länger als sieben Tage Ihr schönes Auge mit Thränen und Ihr hohes Herz mit Seufzern quälen und allein leben wollen, so lassen Sie mich das durch ein Wort wissen. Wollen Sie Ihre Trauer verlängern, auf einer Reise sich selbst und ein anderes Selbst wiedersinden, so bestimmen Sie, wohin Sie zu reisen gedenken; nur nicht zu weit weg, nicht zu weit in das Land der Schmerzen, in ein Ihnen fremdes Land. Sie sollen froh sein, heiter und schnell überwinden.

Ihr wohlgeneigter R."

In dem Brief lag noch ein Zettel mit der Ueberschrift: "Go:

fort zu verbrennen."

"Ich kann nicht leben ohne Dich, ich verliere mich selbst, wenn ich Dich verliere. Gegenwart allein ist Leben. Ich kann nur im Lichte Deiner Augen athmen, ich will keine Wolken, ich verlange Sonne. Erinnere Dich, welch eine Welt von Gedanken Du unter Deinem gestügelten hut beherbergst. Laß diese Welt

herrschen! Du darfst nicht traurig sein, Du darfst nicht! Um - meinetwillen. Du mußt bes Schmerzes Herrin werben, wie Du Herrin bist über mich! Sei start, schwing Dich hinweg über Alles! Komm zu

Deinem Rurt.

Der Kuß ber Ewigkeit! Ich allein kann die Wolken, alles Trübe von Deiner Stirn wegkuffen, ich kann und ich will."

Irma schrie laut auf, ein frampfhaftes Lachen bewältigte fie. Kann ein Mund diese Stirne tuffen? Wie schmedt der Todessichweiß, der sich hier eingeätzt? Wie schmedt das entsepliche Wort auf den Lippen? Kusse es weg! Kusse es weg! Es brennt, es friert.

Diese letten Worte allein borte die Rammerjungfer; sie wollte

zu Irma eilen; die Thur war verschlossen.

Nach geraumer Zeit erhob Irma bas Haupt und war verswundert, sich am Boden zu sinden; sie stand auf und ließ sich Schreibzeug und Licht bringen. Sie verbrannte beide Briefe des Königs, hielt eine Weile das schwere Haupt in beiden Händen, dann faßte sie bie Feder und schrieb:

"Königin!

Ich bufe meine Schuld mit bem Tobe. Bergieb und vergiß.

Irma."

Sie schrieb auf ben Umschlag: "Durch die Hand Gunthers. Un die Königin selbst."

Dann nahmifie ein neues Blatt und fchrieb:

"Dem Freunde!

Bum lettenmal spreche ich zu Dir. Wir sind auf dem Irrwege, auf dem entsetlichen. Ich buße. Du gehörst nicht Dir. Du gehörst ihr und der Gesammtheit. Du mußt im Leben bußen, ich mit dem Tode. Fasse Dich, sei Eins mit dem Geset, das Dich an sie und an die Gesammtheit bindet. Du hast beide versleugnet, und ich, ich habe dazu verholsen. Unser Leben, unsere Liebe hat das Entsetzlichste über Dich gebracht. Du konntest nicht mehr wahr sein vor Dir selbst. Du sollst es wieder und ganz werden. Das ruse ich Dir sterbend zu und ich sterbe gern, wenn Du mich und Dich erhörst. Die ewige Natur weiß, daß wir nicht sündigen wollten, aber es ist geschehen. Mir ist mein Urtheil auf die Stirn geschrieben, sasse Du das Deine im Herzen und lebe neu. Dein ist noch Alles. Ich empfange den Kuß

ber Ewigkeit vom Tode. Höre biese Stimme und vergiß fie nicht! Bergiß aber bie, die fie Dir guruft. Ich will kein Gebenken."

Sie versiegelte die Briefe und verstedte fie schnell in ber Mappe, benn fie murbe unterbrochen. Man melbete Emmb. ober vielmehr Schwester Cuphrospne.

# Menntes Rabitel.

Der Leibargt hatte an Emmy einen Boten geschickt mit ber Nachricht vom Tobe Graf Cberhards und ber Bergweiflung Irmas. Die Briorin hatte Emmy ermahnt, ju ber jungen Freundin gu eilen, ber man fo viel Dant foulbig mar; ba feine Ronne allein reifen burfte, gab fie ihr als Begleiterin eine Schwefter mit, Die eine bemahrte Rrantenpflegerin mar.

Als die Rammerjungfer die Antommlinge melbete, fprang Irma unwillfürlich auf. "Das ift die Erlösung! Im Klofter, abgeschieben von ber Welt, lebendtodt - bort marteft bu, bis

man bich ins Grab legt."

Ein Leben, in bem nichts vorgeht . . . fprach es ploglich, als ftande ber alte Schiffer hinter ihr, ber die Worte gesprochen. Ein tropiger Gebanke schwellte ihre Lippen: Ich warte nicht,

bis mein Leben zu Ende, ich zwinge bas Ende - -

Es bauerte lange, bis fie ber Rammerjungfer bie Untwort gab: "Ich bante von gangem Bergen, aber ich will Riemand feben. Niemand boren."

Irma fühlte fich ftart, als fie biefe Borte gesprochen. Nun

ift auch bas vorbei, muß vorbei fein.

Und wieder mar es ftill und buntel, und wieder fprach braugen der Bendelichlag: Bater — Tochter, Tochter — Bater.

Es lautete vom Thal berauf, bas ift bie Abendglode.

Es muß fein! fprach Irma ju fich. Sie folug Die Borhange jurud und schaute hinab ins Thal, bort gingen die Nonnen in ben langen schwarzen Gewändern burch die Biefen. Sie eilte in Gedanten ihnen nach und sprach in die leere Luft hingus: Leb' mohl, Emmy! Dann rief fie ber Rammerjungfer, fie folle Befehl geben, bag man ein Pferd fattle, fie wolle ausreiten. Sie zeigte ber Rammerjungfer ibr Untlit nicht. Niemand foll biefe

38 Romane.

Stirn je sehen. Die Kammerjungser zog ihr das Reitkleid an, sehte ihr den Reithut auf, der noch mit dem Stück des Ablersslügels geschmückt war; Irma schauberte, als sie, auf den Hut greisend, den Flügel berührte; den Bogel hatte der König gesichossen und ihr den Flügel gegeben damals... es ist wie eine letzte geisterhafte Berührung.

Sie befahl, über bem Schleier am hut noch einen zweiten Schleier zu heften, und erst als fie ganz verhüllt war, ging fie hinaus. Sie sah nicht auf, sie nahm von nichts Abschied, sie

heftete ben Blid auf ben Boben.

Im Hofe stand das Reitpferd Irmas; es scharrte lebhaft und blies die Rustern auf, als es Irma fah. Sie fragte nicht, wer ihr Reitpferd aus der Residenz hergebracht; sie streichelte ihm den Hals und nannte es mit seinem Namen: Pluto. Sie war in Gedanken schon so aus der Welt, daß sie das Thier wie ein Bunder, wie etwas noch nie Gesehenes betrachtete. Sie stieg auf.

Auch der große Lieblingshund ihres Baters war da und bellte ibr zu. Sie befahl, daß man den hund ins haus gurudtreibe.

Im ruhigen Schritt ritt sie bavon. Sie schaute nicht auf, nicht rechts, nicht links. Die Sonne stand gerade hinter ben Wipfeln ber Bäume und das Licht brach in zersplitterten Strahlen burch das Gezweige wie dunne Sonnenfaden, zwischen den Stammen hindurch glanzte der himmel im Goldgrund.

Irma hielt an und winkte bem hinter ihr reitenden Baum;

er ritt an ihre Seite.

"Bie viel Gelb haben Gie bei fich?"

"Rur wenige Gulben."

"Ich muß hundert Gulben haben. Reiten Sie gurud und bolen Sie."

Baum zögerte; er wollte fagen, daß ihm nicht gestattet sei, die

Grafin zu verlaffen, aber er mußte bas nicht vorzubringen.

"Warum zögern Sie? Haben Sie nicht verstanden?" sprach Irma, es lag ein herber Ton in ihrer Stimme. "Reiten Sie augenblicklich zurud."

Baum wendete fein Bferb.

Kaum war er aus ihrem Gesichtstreis, als Irma ihrem Pferd die Beitsche gab, über ben Graben zur Seite sprengte, eine Bergwiese hinan und hinein in den Wald. Im gestreckten Galopp solgte sie bemselben Wege, ben Bruno vor wenig Tagen geritten. Das Pferd war muthig und lebhaft, es freute sich seiner schönen Reiterin, sie kannten einander; lustig, als ginge es zur hellen Jagd, rannte es dahin. Und es geht zur Jagd, bort knallt ein Schuß; aber Pluto ist schußeset, er schrickt nicht zusammen. Immer lustiger geht's im Galopp bahin. Das Abendroth blinkt durch die Waldbäume und spielt in funkelnden Lichtern auf Stämmen und Woos. Und weiter geht der slücktige Ritt, weiter, immer weiter!

Jest ift fie oben auf bem Bergkamm, ber breite See brunten glangt wie Burpur.

"Dort!" ruft Irma, "bort bift bu, fühler Tob!"

Bluto halt an, er glaubt, feine herrin habe es befohlen.

"Du haft Recht," fagte fie, ihm ben Sals ftreichelnd, "es

ift weit genug."

Sie steigt ab und wendet das Pferd; es sieht fie noch einmal an mit seinen großen treuen Augen, sie hat den Schleier gurudgeschlagen.

"Bieh' heim, bu follft leben. Bieh' beim!"

Das Pferd steht still. Da hebt fie bie Beitsche und giebt bem Pferbe einen Schlag, baß es bavonrennt; Mahnen und Schweif im Abendwind flatternd, rennt es babin über ben Bergkamm.

Irma steht und sieht ihm nach. Dann setzt sie sich an ben Rand eines vorspringenden Felsens und schaut hinein in die weite Landschaft und in die untergebende Sonne.

"Bum lettenmal, bu schönes Licht, ihr Farben am himmel, jum lettenmal, bevor ich in die Nacht bes Todes finte . . . "

Einen Augenblick saß sie ganz hingenommen von dem Anblick, der sich ihr aufthat; sie wußte nicht mehr, von wannen sie tam, wohin sie wollte. Da standen in weiter Reihe die hochaufragenden Berge, vielgezack, Gipsel an Gipsel, und immer tieser hinein ragte ein Berghaupt empor. Die bewaldeten Berge umschwebte ein violetter Dust, an den schaftantigen nackten Schrosen zitterte der Abendstrahl, und hoch auf die schneebedeckten Sirnen breitete sich still der Hauch des Abendroths, immer höher sich färbend, während es drunten immer mehr nachtete. Wie durchglüht stand die eine große Schneesuppe, und jest zog mälig eine Wolke drüber hin und nahm den rothen Schimmer vom Berge mit sich fort, als wär's ein Schleier, den sie hob; die

Bolfe verschwebte erglühend, und todtenfahl starrten die Schneehöhen. Es war der Anblick eines Gestorbenen.

Der große Tod zog über die Höhen. Wer fo mit ibm verschwinden könnte im Aether!

Irma schauerte, ein frostelnder Luftstrom strich über die Höhe. Sie fuhr sich mit der Hand über das Antlig. Sie fühlte, wie auch sie erblaßt war. Sie stand auf, stieg höher, um noch einsmal den Feuerball zu schauen. Sie kam zu spät, und laut sprach sie:

"Bas nütt es, die Sonne zu schauen, ob tausender, ob aberstausendmal, wenn sie uns doch einmal untergeht? Und sie ist auf ewig untergegangen dem dort unter dem Boden, an dessen Hand nun die Verwesung..."

Ihr schwindelte — sie sank nieder ins Moos. Als sie sich wieder aufrichtete, war es Nacht.

Sie erhob sich und schritt mit hoch aufgeschürztem Gewand hinab in ben nächtigen Walbesgrund.

# Behntes Rapitel.

Frma war auf einem Fußweg, der sich durch hohe Waldsbäume hinzog. Fest und sicher förderte sie die Schritte. Bald ging der Fußweg in eine breite Waldstraße über.

In der Ferne zuckte Wetterleuchten am himmel, es zerreißt die Nacht und da thut sich ein himmel auf, ber noch hinter ber

Nacht liegt.

Irma schaute kaum auf, sie bachte nichts mehr, nichts als ben Weg zu sinden. Es war still im Wald; nur manchmal krächzte etwas, wie das Aechzen eines Menschen, so klagend. Es kommt von einem Baume, der herzspältig ist. Aber das Krächzen geht immer mit ihr, immer ihr voraus. Sie sucht den Baum, der so im Herzen krank; sie sindet ihn nicht; es geht immer weiter hinauf, immer tiefer hinein in den Wald. Da rennt sie den Berg hinad. Run ist es still. Der Weg verlor sich, aber von serne her leuchtete das Ziel, ein Blinken des mondbeglänzten Sees. Sie ging weiter und weiter pfadlos durch den Wald auf weichem Moos. Ostmals war Wimmern von Bogelstimmen in den Baumkronen, ein Marder oder ein Wiesel würgte die Sorg-

losen in ihren Nestern. — In der Belt ist ewiges Morden, Berzehren bes Einen durch den Andern. Die Menschen verderben und morden einander, nur verzehren sie einander nicht — das allein unterscheidet sie von den Thieren. Und noch Eins — ja, noch Eins! Das ist's! Der Mensch allein kann sich selbst morden. Irma schwindelte bei dem Gedanken. Sie hielt sich an einem Baum, dann schritt sie weiter. Nur keine Weichlichkeit! Fest und entschlossen muß das Unabänderliche vollbracht werden. Weiter ging's durch den dichten Wald. Heiß glühten ihre Wangen, der Schweiß tross von ihrer Stirn, aber innersich war's ihr, als ob sie friere.

Da rauschte es burch bas Didicht vor ihr, es war ein Birfc, ben fie aus feinem Lager aufgescheucht. Das Thier fürchtete fic vor ihr und fie fürchtete fich vor bem Thier, fie glaubte ichon fein Geweih zu fpuren, wie es fie auffpießt; fie flog mit bebenbem Sprunge den Bergrand binab; fern noch tnadte es im Gebuich, bann mar Alles ftill. Soch in ben Bipfeln faust es; es raufchen Baffer, bald nab', bald fern, und jest hort fie bas Braufen eines Baldbachs, ber von Felfen niederstürzt; fie fieht ben mondbeglangten Schaum, fie weiß nicht mehr, wo fie ift, fie weiß nicht, gebt fie nach bem Gee ober rudwarts. Wenn fie fich im Balbe verirrt, wenn fie bier niederfinten muß und gefunden und jurudgebracht wird in bas Leben, in bas Glend? .. Sie rafft alle Rraft zusammen und schreitet weiter. Die Racht wehte fie fuhl an, aber von ihren Mangen fielen beiße Tropfen; fie griff fich an die Stirn - ba ift ein heißer Quell, als ob es aus ber getroffenen Stelle rinne. Sie sieht auf zu ben Sternen, fie sieht bekannte Sternbilber, sie weiß ihren Standort, aber bie großen Wegweiser in ber Unendlichteit führen nicht auf ben Irwegen im Walbesbicicht ein einsam verirrtes Menschenkind. Irma gedenkt der Nachte, mo ber Leibargt ihren Blid in die Beite gelentt - wie ift ihr nun Alles vernichtet, alles Große gefallen, felbst ber Blid ju ben Sternen ift ihr verschränft. Gie finnt barüber nach, ob fie die Briefe verbrannt, oder gurudgelaffen; ben an ben Konig hat fie verbrannt, beffen glaubt fie fich gu erinnern; aber nicht auch ben an die Konigin? Sie sinnt hin und ber, es wirrt fich ihr gusammen. Bielleicht werden beibe Briefe gefunden. - Gei es!

Und bann gieht ihr bas Lieb Balpurgas burch bie Seele.

Wenn die gute Bauernfrau am Gee mußte, wie ihre Freundin jest einsam in buntler Nacht burch ben Walb rast, und mit welchen Gedanken - fie tame berbei und riffe bich an fich und ließe dich nicht; wer weiß, ob fie nicht jest in ber Gerne bein gebenkt, von bir traumt und bir burch bie Racht unfagbar ibr Lied burch bie Lufte baber schickt? Wie wird bie Urme trauern. wenn fie beinen Tob erfährt; vielleicht ift fie bie einzige, Die bich wahrhaft betrauert.

Alle Erinnerungsmelobien fpielten burch ihre Seele. Rach Jahren ergablt ein Schiffer, wie ber bort am Infelflofter, vom ertrunkenen hoffraulein. Die wird die Todesnachricht auf die Menschen wirken? Niemand von euch tann mir helfen, ich fann euch auch nicht helfen, und übermorgen fpielt ihr wieder Karten und tangt und fingt. Reiner fann ben Undern in Gedanten behalten; wer nicht da ist, hat kein Recht, in Gedanken da zu sein. Unbarmherzig ist das Leben wie der Tod. . .

Beiter ging's burch bas Didicht, an wilben Schluchten vorbei; Die Steine, Die fich unter ihren Tritten losten, polterten in ben Abgrund hinab, aus bem fie dumpf auftonten und ahnen ließen, wie tief fie, gefallen waren. Die Felfen ruden naber gufammen, ber Balbbach fturgt fich über fie berab, und jest auf einmal ba find bie Felsenschrofen, ba geht's nicht weiter - fturze bich binab und gerichmettere! Benn bu aber tagelang halbtobt und gelahmt liegen und verschmachten mußt? Rein!

Sie sucht fich einen Weg. Da schlägt ihr ein Baumzweig ins Geficht, gerade babin, wo bes Baters tobestalter Finger fie

berührt.

"Nein, Diese Stirn foll bas Tageslicht nicht mehr schauen," ruft fie und fucht einen Weg am Felfenhang und halt fich fest mit eingeklammerten handen. Jest erschallt helles Jobeln einer Frauenstimme burch ben Walb. — Irma athmet auf, es ift eine Menschenstimme, eine Frauenstimme, vielleicht ein Madchen, ein holdes frisches Kind, das bem Geliebten ein Zeichen giebt burch Die Nacht. Die Jobeltone wiederholen fich fort und fort und werden immer bringender, und Irma fitt in Angst und Bittern am Felsenhang; fie antwortet, fie schreit grell auf. Sie erschrickt vor ihrer eigenen Stimme, aber fie schreit wieder und wieder. Run tommt es antwortend beran, Die Stimme nabert fich, Sunde fpringen poraus, fie find ichon bei Irma, fie bellen, jum Beichen, daß sie die Beute gefunden; die Frauenstimme kommt näher und näher.

"Bo bist bu?" fragt es. "Da," antwortet 3rma.

"Wo?" "Hier."

"Da oben ?"

"3a."

"Wie bift bu ba binauf gekommen?"

"Ich weiß nicht."

"Salt' bich ruhig, rud' nicht von ber Stelle! 3ch tomme."

"Ja."

Es dauerte lange, da tauchte endlich etwas unter Irma auf. "So, da bist du?" sagte die Gestalt. Sie warf Irma einen Strick zu und befahl ihr, sich solchen um den Leib zu binden, das andere Ende an einen Felsen oder einen Baum zu heften

und bann rubig berabzugleiten.

Irma that, wie ihr befohlen. Sie schwebte zwischen Himmel und Erde, in diesem kurzen Augenblicke durchschauerte sie Unsfaßbares. Sie kam glücklich bei der Frauengestalt an. Diese packte sie sofort mächtig an der Hand und führte sie. Irma folgte willenlos. Sie riß sich blutig, bis sie auf einen schmalen Felseweg kamen. Drunten brauste der Bach, aber die mächtige Frauenzgestalt hielt Irma fest an der Hand, diese Hand packte wie eine eiserne Zange.

"Wo du gewesen bift, da kommt ja nicht einmal ein Gemsjäger hin. So, jest sind wir oben, dort ist unsere hütte," sagte endlich die dunkle Gestalt. "Es ist ein Wunder, daß du nicht

gefturzt bift und haft fo ein langes Rleid bagu."

"Ber bift bu?" fragte Irma.

"Sag' mir zuerft, mer bu bift und wie bu baber fommft."

"Das tann ich bir nicht fagen."

"Meinetwegen. Mich beißen fie bie fcmarge Gfther."

"Ben bringst du?" rief eine grausig erscheinende Frau in ber hutenthur; hinter ihr brannte bas herbfeuer.

"Ich weiß nicht. Gin Beibsbild."

Irma ging mit ber schwarzen Efther nach ber hutte. Die Alte betreuzte sich und rief:

"Alle guten Beifter loben Gott ben herrn - bas ift bie Gee-

jungfrau!"

"Ich bin kein Geist," sagte Irma, "ich bin ein mubes Menschenkind. Lasset mich eine Weile ruben und dann gebt mir Eure Tochter mit, daß sie mir den Weg nach dem See zeige. Jest nur einen Tropfen Wasser!"

"Nein, das ware bein Tod, du barfft jest tein Baffer trinten;

ich toch' ba eine warme Suppe, ich bringe bir gleich."

Sie führte Irma hinein in die Kammer, und als fie ihre hand fah und daran einen Diamantring, grinste fie vergnüglich:

"Ei das schine Ringlein, das ist wol vom Bergallerliebsten?" "Rehmt, nehmt ben Ring! Behaltet ihn!" sagte Irma und

hielt ihr bie Sand bin.

Die Alte streifte ben Ring mit großer Geschidlichkeit von bem

Finger.

"Herr Gott!" rief die Alte plötlich. "Dich hab ich schon eins mal gesehen — ja, ja, Sie sind's... haben Sie nicht einmal ein goldenes Herzchen getragen und es einem Kinde geschickt? Haben Sie nicht einmal einer alten Frau im Schloß zu effen geben lassen und ihren Sohn frei gemacht und ihr noch Geld dazu geschenkt? Herr Gott, ja Sie sind die —"

"Nenne meinen Namen nicht! Lag mich nur eine Minute

ruben, frage nichts und fage nichts mehr!"

"Rein, wie Sie befehlen, gewiß nicht; ich will jest nur schnell bie Suppe fertig machen."

Sie ging hinaus und ließ Irma allein.

Irma lag auf dem Bett, das nichts als ein Blättersack war; das tnisterte so wunderlich, wenn sie den Kopf wendete und die Blätter sprachen: ja, damals, als wir noch grünten, da war's anders.... Durch das Fenster blinzelte der Mond herein. Die ganze Welt ging mit Irma herum, sie war wie auf hoher See, aber bald war sie entschlummert.

Sie machte auf, fie borte eine laute Mannerstimme.

# Elftes Rapitel.

Draußen im Hausssur, ber zugleich Ruche war, stand Thomas bei seiner Mutter; er reinigte sich bas geschwärzte Gesicht, that ben ialschen Bart ab und sagte nun:

"Mutter, wiffet 3hr, mas mir leib thut?"

"Was benn?"

"Daß ich nicht vor brei Tagen den jungen Grafen erschossen hab'. So geschickt kommt der mir nicht wieder. Ich hab' ihn schußgerecht auss Genick gehabt und er wär' zusammengebrochen und hätt' nicht mehr gemuckt; ich hätt' ihm die Kugel durch den Leib geschossen, daß die Sonne durchscheint."

"Du bift mir ein ichoner Rerl mit beiner Rene!"

"Ja und ich hätt' was Gutes gethan, wenn ich den Kerl erschossen hätte. Denket nur, Mutter, so sind die vornehmen Leute, so sind die, denen der Wald gehört und das Wild drin. Denket nur, Mutter, ich bin doch ein braver Kerl."

"Wie fo?"

"Denket nur, Mutter, wisset Ihr, warum der Graf im Wald gewesen ist? Er hat nicht dabei sein wollen, wie sein Bater stirbt, drum reitet er fort und läßt den Alten allein verenden. Ich verssprech' Euch, wenn Ihr sterben wollet und ich bin da, so bleib' ich bei Euch. Ich hätt' mir den himmel verdient, wenn ich den Burschen weggeputzt hätte. Wenn ich's damals schon gewußt hätte, ich hätt's gethan; ich hab's thun wollen, aus Spaß. Meine Freud' ist nur, wie der Bursch gezittert haben muß; so vor mir herreiten müssen, und ich hab' die Kugel hinter ihm im Lauf und kann ihn jede Minute — o, du Wildenort!"

Bei der Nennung ihres Familiennamens sant Irma wie von einem Schuß getroffen zusammen. Sie richtete sich rasch wieder auf und hörte mit angehaltenem Athem, wie Thomas draußen sortsubr: "Seitdem din ich wie verhert, es kommt mir nichts mehr in Schuß, und ich din so einfältig! Da ist mir heute in der Dämmerung etwas passirt — der Teusel soll's holen, daß man an Geister glaudt. Mutter! mir ist ein Pferd begegnet, ein wunderschößenes, und Niemand drauf. Wenn's ein wirkliches Pserd gewesen, für das man Geld kriegt? Bin doch ein Narr, daß ich mich so hab' erschrecken lassen, wie es dabinrennt mit

fliegender Mähne, und die Hufeisen haben aufgeschlagen. Bis ich mich aber besonnen hab', daß es ein wirkliches Pferd ist und alle Geistergeschichten nur dummes Zeug — heid! fort ist's!"

"Nein, Thomas! Nimm bich in Acht! Es ist was bran mit ben Geistern. Komm', stell bich her, halt' bie Hand über's Feuer und schwör' mir, baß bu bich ruhig halten willst, bann sage ich bir was."

"Was werbet Ihr miffen?"

"Mehr als in beinen Stierfopf hineingeht. Ich sag' bir, es giebt Geifter, brin auf bem Bett liegt die Seejungfrau."

"Mutter, Ihr feid narrisch geworben."

"Gieb Acht! Sie hat mir befohlen, baß ich ihr eine Suppe

fochen foll."

"So? Die Seejungfrauen fressen auch Supp'? Ich fürcht' kein Geschöpf, bas Gekochtes frißt. Ich möcht' einmal die Seejungfrau schauen!"

Die Alte wollte ihn halten. Er brang in die Stube und ftand

wie gebannt, als er Irma erblidte; aber ploglich rief er:

"Das ist ein Beib wie Ihr, nur viel schöner. Wenn's bie Seejungfrau mar', mußt' sie einen Schwanenfuß haben, so viel ich weiß. Wer ist's, Mutter?"

"Ich weiß es nicht."

"So will ich fie fragen."

Die Alte suchte ihn abzuhalten. Aber schon hatte sich Irma aufgerichtet, sie schaute ftarr drein, sie hatte den Mund geöffnet und konnte nicht sprechen.

"Du bist's," rief Thomas plötlich. "Das ist ja prächtig!"

Er wollte fie erfaffen, aber Benga wehrte ihn ab.

"Du bist's?" rief er wieder. "Hast dich verirrt und bist da? Das ist prächtig!"

"Rennst bu mich?" .

"Wer wird bich nicht tennen? Du bist die Geliebte bes Königs! Und jest bist bu . . . "

Ein lauter Bergweiflungsichrei Irmas übertonte ein Wort

bes wilden Gefellen.

"Juchhe!" jauchzte Thomas, "'naus Mutter, 'naus Cfther! Ich brauch' euch nicht!"

"Laß sie! Du barfft ihr nichts thun!" rief bie Mutter.

"Ich barf nicht? Wer will mir's wehren?"

Die Mutter rang mit ihm, er schleuberte sie zurud. Da, sie wußte sich nicht mehr zu helfen, faßte sie bie tochende Suppe und schwor, daß sie sie ihm über's Gesicht schütte; er wehrte ab, taus melte zurud und brullte wie ein Stier.

Efther eilte auf Irma ju und flufterte eilig:

"Romm', tomm'! Um beines Baters willen rette ich bich.

Romm'! Fort!"

Sie riß sie mit sich fort, sie eilte ben Berg hinab, ohne Ausenthalt, athemlos. Irma konnte nicht weiter, sie wollte ruhen; Esther aber schleppte sie noch eine Strecke mit sich dar von, bis sie an eine Quelle kamen, bort setzen sie sich nieder. Esther machte sich die Hände naß und wusch sich und Irma die Stirne.

Lange redeten die Beiden tein Wort. Endlich fragte Irma:

"Beift bu ben Beg nach bem Gee?"

"D wohl! Das ist auch mein Weg, mein Ausweg, ich hab' feinen andern mehr."

"Wie? Das meinst bu?"

"Was du willst, will ich auch, werd' ich auch noch muffen."

"Was will ich benn?"

"Dich ertranten."

Irma judte jufammen, ba ihr bas Borhaben fo ins Dhr

gefagt murbe.

"Ich weiß nicht," fuhr Esther fort, "kann mir's aber schon benken, was dich dazu treibt. Mein Bruder hat ein böses Wort gesprochen. Aber ich bitte dich, thu's nicht! Schau', du bist noch so schön, so jung und reich; du kannst schon noch leben und es kann dir wieder anders gehen auf der Welt. Thu's nicht — Still!" unterbrach sie sich plöglich — "hast du nichts gehört? Wir wollen jest nicht reden, damit wir Alles hören. Er kommt uns nach. Er läßt uns nicht. Steh' jest nur auf, wir müssen sort."

Sie standen auf und schritten weiter durch den nächtigen Wald. Ein Bild aus der Hölle trat Irma vor die Seele: Dort in der Ewigkeit werden Bornehme und Geringe, denn die Sünde macht gleich wie die Tugend gleich macht, an einander gefesselt und geschmiebet und muffen das Gleiche dulden . . .

Sie fdritten wieber an einem wilbraufdenben Bache babin,

ba fragte Efther:

"Du bift also bie Schwefter von ihm?"

"Bon wem?"

"Bon meinem Bruno. Wie geht's ihm? Ich hab' ihn vor einigen Tagen gesehen, wie ich Ameiseneier gesucht habe; er hat mich aber nicht gesehen. Ist es wahr, daß er glücklich verheizrathet ift?"

"Ja; aber warum nennst du ihn Deinen Bruno?"

"Gut, dir will ich's sagen, du bist die Erste, die seinen Namen aus meinem Mund hört seit jenem Tag. Hat er selber dir nie davon gesprochen?"

"Nie."

"Er fann's aber boch nicht vergessen haben. Komm', hier tonnte ber Thomas uns boch finden, fasse meine hand, geh' rudwärts, bann verlieren die hunde die Spur."

Esther faßte Irma an der Hand und führte sie unter einen Felsenvorsprung; sie setzten sich nieder und die schwarze Esther

erzählte:

"Meine Mutter weiß nichts bavon und mein Bruber auch nicht. Das Rechte weiß Reiner. Dir tann ich's berichten. Wir find eigentlich hier nicht babeim, aber im Sommer find wir oft hier und suchen Engian und Apotheferfrauter und Ameiseneier. 3ch war funfzehn Jahre alt, ein luftiger Teufel von einem Madden, ich batte mit einem Sirfc um Die Bette rennen tonnen, ba bat mich bein Bruder im Bald gefunden. Er war fcon, gar fcon, fo fcon giebt's Reinen mehr auf ber Belt. und fein und gut ift er auch gewesen, und wir haben einander jo lieb gehabt und ich hab' allemal geweint, wenn ich wieder hab' beim muffen zu meiner Mutter. Ich mar' gern ewig braußen geblieben im Bald wie die Rebe, und es hat mir fast wohl gethan, wenn ich beimgekommen bin und meine Mutter hat mich geschlagen; ich hab' weinen tonnen und hab' boch nicht fagen muffen, warum ich weine. Ich hab' jede Minute nach ihm verlangt und hab' gar nicht mehr von ihm fortgewollt. Er hat mir einmal gefagt, wer er fei, und bag fein Bater gar ein ftrenger Mann fei; wenn bas nicht mare, that' er mich beimführen in fein Schloß und ich mußte Grafin werben. Und ba - ich bab' taufendmal feitdem baran gebacht, mas ich für ein einfältiges Kind gewesen bin, aber ich hab' gewiß nichts Boses gewollt — weißt bu, was ich gethan hab'? Beil mein Bruno gar so arg geklagt hat, hab' ich gedacht, den bösen Bater wird man doch 'rumkriegen können, und bin aufs Schloß und geraden Wegs zu deinem Bater und hab' ihm gesagt, er soll doch nicht so schloßtein und so hartherzig und soll's zugeben, daß der Bruno mich beirathet, ich will gewiß eine gute Schwiegertochter sein, und wir haben ja einander so lieb, wie, so lang die Welt steht, nicht Zwei einander mehr lieb gehabt haben. Da hat mich dein Bater angesehen — die Augen vergess' ich nie, ich seh' sie jest vor mir, so groß, und geglänzt haben sie, und vorhin, wie der Thomas auf dich loszewollt hat, da hast du auch solche Augen gehabt, ganz seine Augen, und da hast du mich erbarmt und darum hab' ich dir fortgeholsen."

"Und weiter?" fragte Irma nach langer Baufe.

"Ja weiter," versette Esther sich fassend. "Und da ist bein Bater auf mich zugegangen und ich hab' mich geduckt und hab' gemeint, er folagt mich nieber. Er bat mir aber feine Sand auf ben Ropf gelegt und hat gesagt: Du bist ein braves Rind, wenn bu dich auch vergangen haft, und an mir soll's nicht fehlen, daß du brav bleibft. — Und da hat er einen Bedienten gerufen, Bruno foll tommen. Und ba ift er getommen und wie er mich fieht, ift er erschrocken, ich hab' aber gefagt: Fürcht' bich nicht, bein Bater ift ein bergauter Mensch und er giebt bich mir jum Mann. Bruno hat fich aber nicht vom Blat gerührt und bein Bater hat gerufen: Romm' ber! Komm' ber! Er ift aber boch nicht vom Gled gegangen und ift fo weiß geworben, wie bas Tuch auf bem Tisch, an ben er fich halt, und ba sagt bein Bater noch einmal ju ihm: Gut, ich tomme zu bir. Du haft nicht brav gehandelt, aber bu follst noch brav fein können. Hier bies Rind aus bem Balb - ja, fo hat er gefagt - ich erlaube bir, ja ich befehle bir, bag bu fie gur Frau nimmft. - Da bat ber Bruno gelacht - ber Teufel bat aus ihm gelacht, bas Lachen vergeff' ich auch nie - und bein Bater bat wieber gefagt: Go fprich boch! Und ba bat er gefagt: Bapa, machen Sie fich nicht laderlich! Da bat bein Bater ein Geficht betommen, wie wenn er auf einmal um breißig Jahre alter mar', und er ift nur fo gewantt und hat fich auf einen Stuhl niedergefest. Das fagft bu? hat er gefragt. Wiederhole es noch einmal! Sprich! Und ber Bruno hat das Wort noch einmal gesagt und hat sich dabei ben Schnurrbart gebrebt. Dein Bater bat ihm aut jugerebet und

ibm gesagt, wie er mich in Allem unterrichten will, bag ich aut foll lefen und ichreiben tonnen, und Alles fo gut, wie eine Grafin, und daß Bruno bas nicht auf fich laben foll, er murbe bie Laft sein Leben lang nicht los werden. Und da hat Bruno gesagt: Ich verlasse das Zimmer, wenn Sie nicht das Mädchen forts Beh', Efther, geb' aus bem Bimmer und tomm' erft wieder, wenn ich bich rufe! - Er hat beinem Bater etwas auf Balfc gefagt, und bein Bater ift blag geworben und ift auf mich zugegangen und bat mir die Sand gegeben und bat gesagt: Efther, geh'! Beiter bat er fein Bort gefagt, aber er bat's gut gesagt, ganz herzlich. Und ba bin ich fort. Das war das lettemal, wo ich den Bruno gesehen hab', und ich hab' nachmals gehört, es foll graufig bergegangen fein zwischen beinem Bater und ihm. 3ch hab' mich aber nicht mehr feben laffen, ich bab' nicht wollen die Urfache fein von ber Feindschaft zwischen Bater und Sohn, und ich hab' eingeseben, baß es boch nicht gegangen war', und unfer Rind hat's gut gemeint und ift tobt auf die Welt getommen; bas ift beffer, als fo auf ber Welt berumlaufen. im Clend und bann erft fterben. Meinft nicht auch?"

Irma antwortete nicht, fie taftete nach der Sand der Sprechenden.

Efther fuhr fort:

"Und meine Mutter und mein Thomas wissen nicht, daß ich beinen Bruder je gekannt habe; aber der Thomas ist gar ein grausiger Mensch, und er hat einen Haß auf deinen Bruder, wie wenn er's ahnte. Aber ich sag' nichts. Ich bin verloren — was ist daran gelegen? Er soll nicht auch noch zu Grunde gehen, und ich hab' ihn doch gar so lieb gehabt, ich kann's noch jett nicht los werden."

Aus dem ruhigen Erzählen heraus schrie Esther plöglich laut auf :

"Er hat eine schöne, seine, reiche, vornehme Frau. Ja, dazu sind wir da, damit euch draußen, da droben in euren seiz benen Betten nichts geschieht! Ha ha ha! Und wenn sie dann eheliche Kinder kriegen, saugen sie eine arme Frau auß. Die Walpurga, die hat's gut — die hat's gut, der wird die Milch zu Gold! O, wenn ich nur nicht mehr denken müßte!"

Sie raufte fich die haare und fchrie fnirschend:

"Die Haare da, die dummen schwarzen Haare, die müßten schon lange abgefault sein, verbrannt von all dem schweren heißen Benken, das drunter durch den Kopf gegangen ist. D, mein

Ropf ift fo beiß, und ich frieg' alle Tag' noch Schläge brauf; aber er ist hart, flopf' einmal an, hart wie Stahl!"

Irma ftand wie angewurzelt.

"Still!" sagte Csther. "Still, ich höre die Hunde; ich hab's gesagt, er jagt uns nach. Flieh, slieh! Da rechts, da geht der Weg. Aber ich bitt' dich um Alles in der Welt, thu's nicht, thu's nicht! Du bist noch nicht so weit, daß du das mußt. Jest slieh, dort unten kommst du an einen Steg, da drüber geh'. Mach fort! Ich bleibe. Die Hunde kommen zu mir. Ich balte ihn auf. Du bist gerettet. Fort, slieh!"

Sie trieb Irma fort und blieb gurud.

Irma eilte allein von dannen. Sie mußte sich oft an die Stirne greifen. Ein dantbares Andenken an ihren Bater hatte sie gerettet aus dem unfaßbaren Entsetzen. Er hat die Hand verzeihend auf das Haupt der Berlorenen gelegt, aber ihr selbst hat er die Berwerfung in die Stirn gegraben. Den Brand auf meiner Stirn kühlt nur der tiefe See, sagte sie immer vor sich hin und eilte über den Steg, dann über eine Anhöhe, dis der dunkle Wald sie wieder verschlang...

Die schwarze Csther stand ruhig und ließ die hunde an sich herankommen; sie lockte sie, und die hunde sprangen an ihr empor. Sie hörte Thomas pfeisen, und die hunde antworteten; er war noch weit, aber er war auf der Spur. Sie zählte jeden herzschlag, denn mit jedem herzschlag kam Irma einen Schritt aus dem Bereich der Verfolgung. Ueber sich wollte sie Alles er-

geben laffen — mas liegt baran?

"Ja, ja, ich weiß, daß du mich gerne hast," sagte sie zu dem grauen Wolfshund, der sich an sie schmiegte, "ja, du bist daß einzige Geschöpf auf der Welt, das mich noch mag. Ich wollt', ich wär' auch ein Hund geworden. Warum bin ich nicht ein Hund geworden? Wenn's nur wahr wäre, was die Mutter erzählt, daß es einmal Zeiten gegeben hat, wo man verwandelt worden ist."

Sie hörte wieder Pfeisen und Schreien des Thomas, die

hunde antworteten, er tam naber, bald ftand er bei ihr. "Co, bu bift's? hab' mir's gedacht! Bo ift die Undere?"

"Da, wo bu fie nicht mehr friegft."

Im Balbe hörte man einen jammervollen Schrei. "Schlag' mich nur gleich tobt," forie Efther.

Die Hunde heulten dazwischen, sie wußten nicht, wem sie belfen follten.

Thomas ging bavon und ließ Esther liegen, wo sie nieder-

gefallen war.

# 3wölftes Rapitel.

Die Sonne steht in Pracht am himmel, unter ben Bäumen am Waldesrand, auf weichem Moos ausgestreckt liegt eine schone Frauengestalt in blauem Gewand. Jest zittern die Sonnenstrahlen in ihr Antlit, sie erwacht und stemmt das haupt mit den reichen braunen Loden auf die hand und schaut wie verloren drein.

Die Luft war voll Harzduft und frischer Seekühle, an den Bergen läuteten die Schellen der weidenden Kühe, der Thau glitzerte, Alles leuchtete — nur für sie ist Nacht um und um. Es dauerte lange, dis sie glaubte, daß sie wache, dis sie sich besann, wo sie war. Endlich wurde sie ihrer selbst inne, aber sie bewegte sich nicht. Dumpf und schwer zog es durch ihre Seele: Warum wieder erwachen? D du undarmherzige Natur! Warum tann nicht ein tieser Seelenschmerz dich brechen? Warum verlangst du wieder eine Naturmacht gegen dich? Feuer, Wasser, Stahl, Gift? Warum kann die Seele den Leib verderden und nicht auch tödten? Sonne, was willst du von mir? Ich will dich nicht mehr — hier meine Stirn, darauf brennt die todte Hand meines Vaters und in mir hämmert das Gewissen mit taussend Fäusten und zerschlägt mich nicht. — Warum? — Warum?

Sie schloß die Augen und wendete sich ab von der Sonne. Es flüsterte ihr zu: Noch ist es Zeit, noch kann Alles nur ein höllisches Abenteuer gewesen sein, ein Traum mit wachen Sinnen. Kehr' um! du kannst, du darsst es ... du haft genug gebüßt ...

Wie mit unsichtbarer Gewalt riß es sie wieder herum nach ber Sonne hin. Dort unten blinkt der See und seine Wellen murmeln: Tief in meinem Grunde ift alles Denken, alles Gru-

beln, Bagen und Zweifeln ju Ende!

Sie stand auf, und als sie im Moos die Abzeichnung ihrer Figur sah, wie sie dagelegen, starrte sie lange darauf. So schaut der hird mit dem Todesschuß im Herzen auf sein nächtliches Lager. Was sind wir mehr als die gesagten Thiere im Wald? ...

Es ist Alles eitel ... Bas nütt es, sich die Seele zermartern? Mit Einem kühnen Sprung Allem ein Ende machen — das ist's . . .

Sie setzte den hut auf und schritt weiter, allein in der Welt mit dem einzigen Gedanken; nichts rief sie an, sie ist Herrin

über Leben und Tod.

Brombeerstauben faßten ihr Gewand und hielten sie fest; sie machte sich los und Dornen risten ihr Hände und Füße. Gin unbezwinglicher Hunger nagte an ihr. Sie weinte wie ein verslornes Kind.

Die Thranen erleichterten fie.

Da winken frische Beeren, sie pflückt sie und ist sie mit Gier. Aus dem Brombeerstrauch fliegt ein Bogelpaar auf, hier ist das Rest, es ist leer, Alles in der Welt hat seine Heimath ... Selbstwergessen steht Irma lange. Sie wendet den Blick — sieh' da, neben den Brombeeren stehen auch Gistbeeren, Belladonna ... wen nach dem Tode hungert, der speist sie ... Irma pflückt die Gistbeeren nicht, sie will nicht in langen Qualen sterben, vielleicht nur halb sich tödten, umsinken und wieder in die Hände der Menschen fallen. Nein, in den unergründlichen See!

Irma machte fich los, haftig, wie wenn fie fich auf bem Bege verfaumt, und schritt weiter. Der Thau neste ihre wun-

ben Fuße, fie fror und gitterte.

Da kam burch die Lüste heller Musikklang, schmetternde Trompetensanfaren. Irma faßte sich an die Stirn. Das ist keine Musik, es sind Träume deiner Eindildung, die Weltsreuden locken, sie rusen mit Geigen, Clarinetten und Trompeten: Komm, wiege dich auf unseren Tönen, sei lustig und genieße die Tage, die dir beschieden... Aber horch! Noch einmal der Klang und jett noch einmal und jett Böllerschüsse, daß bas Echo in vielfältigem Rollen von den Bergen widerhallt. Sie seiern wohl heut eine Hochzeit drüben in einem stillen Dörschen. Ein Mädchen und ein Jüngling, die sich liebten und treu zu einander hielten, gewinnen heut einander, und Musik und Böller rusen den Bergen zu: Freuet euch mit uns! Das Glück der Liebe ist ewig wie ihr...

Irma wandelte hin in sich versunken und schaute nieder auf die Erde — ihr Geift ging mit den Glückseligen; sie sah die frohen Blicke der Eltern, der Kameraden und Gespielen, sie hörte den Segen des Priesters — und dabei ging ihr Juß weiter durch das thauseuchte Gras und Gestrüppe. Sie hielt die Hand fest

geballt, als müßte sie den Vorsatz, der sie den Weg dahin führte, leibhaftig sesthalten. Sie ging am See entlang. Hier überall seichtes User, sumpsiges Röhricht — da giebt es keinen jähen Tod, nur langsames martervolles Versinken; sie geht um und um, rennt hin und her, schleunigen Schrittes, hastigen Athems. Dort endlich ist ein Felsenvorsprung am User, senkrecht geht die scharse Klippe hinad. Sie klettert hinan, sie hebt die Hände empor und beugt sich über — da . . . es rust . . . wer rust hier? Sie hört einen Jammerschrei aus dem Wasser, einen Gülseruf, ein Plätschern; ihr Hut rollt vom Felsen hinad ins Wasser — sie sieht eine Menschengestalt mit dem Wasser ringen — sie taucht auf — es ist die schwarze Csther — sie taucht auf und unter und schwimmt weiter. — —

Mit schrillem Schrei stürzt Jrma am Felsen nieder, sie hat ihre eigene That vor sich gesehen, alle Glieder sind ihr gelähmt, sie liegt da wie im tiesen Wassergrunde, sie fühlt sich und kann doch nicht empor, es ruft aus ihr, aber kein Schrei dringt dusch

bie Luft.

Da - wie sie so liegt, hort sie singen:

Wir beibe sein verbunden Und fest geknüpfet ein, Glüdselig sein die Stunden Wann wir beisammen sein.

Irma fpringt auf. Bas ift bas?

Sie springt hinab vom Felsen, als stürzte fie eine fremde Gewalt. Sie wischt sich die Thränen aus den Augen, es rinnt ihr über das Antlit, Blut — hat sie blutige Thränen geweint?

Dort kommt ein großer Kahn näher und näher ... es ist die Stimme der Walpurga, die rust, sie kommt, sie erkennt die Freundin, Jrma entslieht. — Walpurga springt ans Land, kommt ihr nach, sie flieht weiter, Walpurga erreicht, umsaßt sie und sie sinkt an ihr nieder.

# Dreizehntes Rapitel.

Walpurga kniete bei ber Ohnmächtigen, ber Blut aus einer Stirnwunde quoll. Schnell knupfte Walpurga ihr Halstuch los,

band es um die blutende Stirn, raufte nasses Gras aus und schüttelte den Thau in das Antlig. Berzweifelnd rief sie:

"Liebste Grafin, gute, bergige, liebe gute Grafin, wachen Sie boch auf! Um Gotteswillen! mas ist benn bas! Um Gotteswillen, wachen Sie boch auf! 3rma, 3rma!"

Irma ichlug bie Augen auf.

Man hörte die Stimme Hanseis; er rief: "Walpurga! Wo bist denn? Walpurga!"

"Ift das bein Mann? Lag ihn nicht herantommen, er barf

mich nicht feben!" brachte 3rma hervor.

"Bleib' bort!" rief Walpurga, sich im Gebusch- aufrichtend. "Schick' die Mutter her, sie soll Wein mitbringen, von dem, den ich mitgebracht hab', er ist im blauen Kistchen bei den Kinders sachen. Geh' schnell! Tapfer!"

Mit turgen hastigen Worten berichtete Jrma, daß ihr Bater gestorben, und daß sie selber ben Tod gesucht im See. Sie griff

fic an bie Stirn und fuhr erfchredt gurud:

"Wehe! Bas ift bas?"

"Du hast geblutet. Du mußt auf einen Stein gefallen sein. Schau' einmal an," suhr sie gewaltsam sich zu heiterem Ton erwedend, fort: "Das ist das grune Tüchlein, das du meinem Kinde geschickt."

Irma rif bie Binbe los und betrachtete ftill bas Tuch mit

bem Blute.

"Das loicht. Lag es rinnen," fagte fie vor fich bin. Dann

fuhr fie auf:

"O Walpurga, ich kann nicht sterben, ich kann mir den Tod nicht geben — und ich kann nicht leben! — Ich bin — ich bin — schlecht gewesen — —"

Sie verbarg ihr Antlit am Herzen Walpurgas, bas laut und

beftig ichlug.

"Romm, fonell, fag' mir, bilf mir, fag' mir, was ich thun

foll, ehe beine Mutter fommt."

"Ich weiß nicht — ich weiß gar nichts. Meine Mutter wird Alles wissen, die weiß Hules Go, sieh', das Blut auf beiner Stirn hat sich gestillt. Sei nur ruhig!" Die Mutter kam. Irma blickte sie an wie einen rettenden Engel,

Die Mutter fam. Irma blidte fie an wie einen rettenden Engel, und bie Mutter sagte mit einer Bestimmtheit, in der kein Schwanten

und Fragen war:

"Walpurga, bas ist beine Grafin."

"Ja, Mutter."

"So sei mir tausendmal willtommen," sagte die Alte, "da haft du meine beiden hande. Dir muß Arges geschehen sein. Du bist gefallen, oder hat dich wer auf die Stirne geschlagen?"

Irma antwortete nicht. Sie faß zwischen ben beiben Frauen,

die fie aufrecht hielten und ftarrte wie leblos brein.

"Mutter, helfet ihr, faget ihr etwas," flüsterte Walpurga. "Nein, laß sie nur ruhig zu sich kommen, jede Wunde muß ausbluten," beschwichtigte die Mutter.

Irma faßte ihre Sande, fußte fie und rief:

"Mutter! Du bift meine Rettung. Mutter! 3ch bleibe bei

bir. Nimm mich mit."

"Ja, das thu' ich. Wirst sehen, droben in meiner Heimath, da ist es gar so viel gesund, eine Luft und ein Wasser, wie sonst nirgends auf der Welt; da wirst du wieder gesund und geht Alles von dir ab. Weiß dein Bater, daß du so davon gelausen bist in die wilde Welt hinein, und weiß er, warum?"

"Er hat es gewußt. Er ift tobt. Balpurga, erzähl' bu ihr,

wie's mit mir ift."

"Dazu hat's gute Zeit, wirifind, will's Gott, noch gute Zeit bei einander; da kannst du mir Alles in guter Ruh berichten. Jest komm, trint' einmal."

Mit schwerer Muhe gelang es ben beiben Frauen, ben filbers plattirten Kork auszuziehen; Walpurga zog ihn endlich mit ben

Bahnen aus. 3rma trant.

"Trint' nur, ben Wein hat mir ber Leibarzt für meine Mutter mitgegeben, ber ist gewiß gesund," sagte Walpurga, "sie trinkt ihn aber nicht, sie sagt, sie will warten, bis sie einmal alt ist und vom Wein Kraft braucht."

Ein wehmuthiges Lächeln trat auf das Gesicht Irmas; die

Greifin por ihr will marten, bis fie einmal alt ift.

Irma mußte noch einige Schlud von dem Weine trinken. Als sie über Schmerzen im Fuße klagte, verstand die Mutter ihr mit geschickter Hand einen Dorn herauszuziehen. Wie wenn ein linder Engel sie berührte, so schaute Irma auf die Alte nieder und wollte ihr wieder die Hände kussen.

"Meine hande find, so lang sie auf der Belt sind, noch nicht gefüßt worden, als von dir," sagte die Alte abwehrend, "aber

ich verstehe schon, wie du's meinst. Ich hab' in meinem Leben noch keine Grafin angerührt, aber sie sind doch auch Menschen wie wir."

Irma seufzte tief auf. Sie erklärte bann, daß sie mit ihren Rettern gehen wolle, aber nur unter ber Bedingung, daß Niemand außer ihnen Beiden wüßte, wer sie wäre; sie wolle versborgen und unbekannt leben, und wenn sie entdeckt wurde, gabe sie sich den Tod.

"Das thu' nicht mehr," fiel die Alte streng ein. "Sag' das nicht mehr! Damit darf man nicht spielen. Das ist keine Drohung. Aber da hast du meine Hand, über meine Lippen kommt kein Wort."

"Und über die meinigen auch nicht," rief Walpurga, und

legte ihre Sand zu ber ihrer Mutter in Irmas Sand.

"Sag' mir noch eins," fragte die Mutter. "Barum gehft bu nicht in ein Kloster? Man barf ja jest wieder."

"3d will frei bugen."

"Ich verftebe bich, du haft Recht."

Weiter wurde tein Wort gesprochen. Die Mutter hielt ihre hand auf die Stirn Irmas, um die sie nun ein weißes Tuch band.

"In acht Tagen ist bas ausgeheilt, und man sieht nichts mehr

bavon," troftete fie.

"Das weiße Tuch bleibt, so lange ich noch leben muß," entgegnete Jrma. Sie verlangte nun andere Kleider, bevor sie sich

por Sanfei zeige.

Walpurga eilte zurück ins Wirthshaus an der Anlände. Hier traf sie Hansei sehr unwillig; er wetterte arg, jeder Zwischensfall war ihm schwer, es lag genug auf ihm, er war schärfer angespannt als die Rosse am Wagen; er war in jener erregten Reise und Umzugsstimmung, wo auch das innere Leben verscheucht und heimathlos ist und leicht in Zornmüthigkeit umschlögt. Dazu hatte das Füllen, so schön es war, schon viel Ungelegenheiten gemacht; es war ausgerissen und fast einem Wagen unter die Räder gekommen.

Hansei war sehr bos. Es gelang Walpurga nur schwer, ihn zu besänstigen, und sie sagte endlich weinend: "Lieber als daß wir in Jorn und Häffigkeit in unsere neue Heimath einziehen, lieber möcht' ich, daß wir Alle mit dem Schiff untergesunken

maren."

58 Romane.

"Ja, ja, bin schon ruhig, sei du's nur jest auch," lenkte Hansei wieder ein und schaute nach dem See, als ob dort wieder der Kopf der schwarzen Esther auftauchte; dann suhr er fort: "Aber wir müssen weiter, wir kommen in die stickdunkle Nacht hinein, wenn wir nicht fortmachen. Es ist noch weit und die Rosse haben schwer. Was habt ihr denn vor? Wen habt ihr da brüben in den Weiden?"

"Sollst's nachher gleich erfahren. Jest glaub' mir, daß die Mutter und ich was thun, das uns lebenslang zugutsommt. Ich bin froh, daß mir Gott was zu thun giebt in dieser Stunde. Ich hatt' ihn gern gefragt, was ich thun soll, um ihm meinen Dank zu bezeigen. Es ist ein braves gutes Wesen, und du wirst

icon gufrieben fein."

Balpurga fprach fo beweglich und eindringlich, daß Sanfei

fagte:

"Ich will die Wagen mit dem Hausrath vorausfahren, tommet Ihr dann nach in dem Wagen mit der Blabe, wann's Cuch paßt,

aber balb. Der Ohm ift ba und fahrt Guch."

Walpurga ging nach ihrer Kiste, nahm einen ganzen Anzug beraus und winkte Hansei zu, ber mit den bepackten Wagen voranschritt den Berg hinan. Sie brachte die Kleider in das Dickicht am See; dort fand sie Irma neben der Mutter sitend; die Mutter hielt sie im Arm, das Haupt Irmas ruhte an ihrer Brust.

"Unserer Jrmgard wird's ganz wohl sein bei uns. Wir kennen

jest icon einander," fagte die Mutter.

Niemand auf der Welt hat gehört, was Irma der alten Beate allein unter den Weiden am See gebeichtet hat. Die Alte hauchte ihr dreimal auf die Stirn mit warmem erlösendem Athem.

"So, jest gieb' unfere Rleiber an," fagte Beate. Tief im Didicht gog Irma bie Bauerntracht an.

Sie schaute immer auf ben Boben, als sie aus dem Dickicht wieder auf den Weg kam. Das war eine neue Erde, ein fremdes

Dafein, bas fie jest betrat.

In der Wirthsstude sah sie Menschen und Dinge wie träumend an. Sie war aus der Tiefe des Sees wieder in die Welt gekommen. Da sind noch Menschen, da lebt Alles fort, da wird gegessen und getrunken, gelacht und geplaudert, gesungen, gesahren, geritten und Alles das hatte sie schon weit, weiter hinter sich gelassen. Sie war eine vom Tobe Erstandene. Stumm, mit ineinandergelegten Sanden faß fie auf der Bant, fie wollte nichts miffen von ber Welt umber, nach Ginfamteit, nach tiefer Ginfamteit febnte fie fich; und doch mar ihr Gebor fo gescharft, fie borte, wie die Birthin leise ju Balpurga fagte: "Das ift mohl eine Unverwandte? Die scheint nicht recht bei Troft." Sie beutete babei auf bie Stirn.

"Ihr fonnt Recht haben," erwiderte Balpurga.

Ein ichmergliches Lächeln gudte über bie iconen Lippen Irmas.

Es giebt eine Berhullung, die fcutt; es ift ber Dahnfinn.

Sie fühlte es, wie wenn ein ftachliges Net fich ihr über bas Haupt legte; benn ber Wahnwis ift wohl eine Tarnkappe, unter ber man verborgen leben fann, aber nur in tiefen Schmergen.

#### Vierzehntes Rapitel.

Die Großmutter machte braußen in bem mit einer Blabe überspannten Wagen ein Bett gurecht und fagte zu ihrem Bruber, ber ben Bagen führte, er folle nur recht ftat fahren und nicht fo viel tnallen; benn ber Ohm Beter, genannt bas Bechmannlein, stand ba und fnallte immerwährend vor Freude, daß ihm einmal eine Beitiche und zwei Pferbe ju regieren gegeben maren.

"Ber ift benn die Fremde, die so zimpfer thut?" fragte bas Bechmannlein, und nahm die Beitschenschnur in ben Mund, wie wenn er barauf beißen mußte, um fie nicht laut tnallen zu laffen.

"Eine arme Kranke," sagte Beate. Es wurde ihr schwer, bas ju sagen, und boch log sie eigentlich nicht.

Sanfei war mit ber großen Fuhre ichon voran. Endlich hieß es auch bei ben Frauen, es fei Beit jum Auffteigen. 3rma fab jest jum Erftenmal bas Rind Balpurgas, und wie ihr Blid und ber bes Rinbes einander begegneten, jauchzte bas Rind bell auf und wollte zu ihr.

"Ei, bas ift fcon!" riefen Walpurga und die Mutter zugleich.

"Gie ift fonft fo fcheu."

Irma nahm bas Rind auf ben Arm und herzte und fußte es. Es war, als ob fie in bem unschuldigen Rinde bie eigene Rinds icaft, die in ihr gestorben und verborben mar, wieder umfaßte;

ihr Blid wechselte zwischen Freude und Trauer, und die Groß= mutter sagte:

"In dir ift ein gutes, ehrliches Herz, das spüren die Kinder, die wiffen bas noch. So, jest gieb aber das Kind ber Walpurga

und fteig auf."

Für Irma wurde die Lagerstätte auf dem Bett zurecht gemacht, und als die Großmutter aufgestiegen war, nahm sie das Kind zu sich und setzte sich mit ihm in das Innere des Wagens neben Irma. Walpurga und die Gundel saßen vorn und schauten ins Freie, der Ohm ging neben den Pferden her und betrachtete mit Wehmuth die Beitsche, mit der er nicht knallen durste. Niemand sprach ein Wort, nur das Kind lachte und plauderte und wollte immer mit Irma spielen.

"Du mußt jest auch schlafen," sagte die Großmutter und leise ein Lied singend, sang sie das Kind und auch Irma in Schlaf.

"Wer tommt vom Berg herunter?" fagte Balpurga plöglich

zum Ohm.

"Der Gine ist ein Landiager und ber Andere muß ein herrsichaftlicher Bedienter fein."

Balpurga erschraf, als die beiden Reiter naber und naber kamen, sie erkannte Baum; sie schlüpfte schnell in den Wagen und ließ Gundel allein vorne sigen.

Die Reiter kamen näher, jest hielten sie beim Wagen an; bas Kind wachte auf und schrie, auch Irma erwachte. Sie schaute burch die Blahe und erkannte Baum. Nur eine dunne Leinwand trennte sie von ihm. Das Pferd, auf dem Baum saß, blies die Rüstern auf, warf den Kopf hoch und schüttelte und bäumte sich, es war nur schwer im Zügel zu halten. Irma erkannte es, es war Pluto, ihr eigenes Pferd; es ist also eingefangen und zurüczgebracht worden. Wenn das Pferd reden könnte, es würde sagen: hier ist meine herrin, hier ist sie, die ihr sucht.

Irma hörte, wie Baum ben Ohm fragte:

"Ist Guch nicht ein Fraulein in einem blauen Reitgewand begegnet?"

"9lein."

"Sabt Ihr vielleicht burch einen Andern von ihr gehört?"
"Rein Sterbenswörtchen."

"Wen habt 3hr ba im Bagen?"

Irma gitterte; Walpurga faßte ihre Sand, fie war talt. Das Rind fcrie laut.

"Sie hören's ja, ba ift ein kleines Rind brin," fagte ber

Landjager zu Baum. "Bir wollen weiter."

Die Reiter ritten bavon und Irma fab noch, wie Baum ihren but mit ber Feber an ben Sattelfnopf gebunden hatte.

Der Wagen ging langfam bergan; bie Reiter fprengten bergab.

Irma tußte bas Rind und fagte:

"Du Herzenstind, bu hast mich zum zweitenmal gerettet. Ich will auch heraus, ich will geben."

Die Mutter wehrte ab und bat, baß fie bei ihr bleibe. 3rma willfahrte, und taum hatte fie fich wieder nieder gelegt, als fie einschlief und nichts mehr bavon wußte, baß ein Bauernwagen fie über bie Berge trug.

Mittag war icon vorüber, als boch im Gebirge bei einer

Ausspanne die Frauen auf Sansei trafen.

"Bir wollen fest beifammen bleiben," fagte er. Gein ganger Born von früher mar verflogen und er mar boppelt freundlich. "Ich mein', wir durfen nicht fo verzettelt in unferer neuen Seimath ankommen. Ich hab' den Knechten genaue Unweisung gegeben, sie fahren langsam, wir holen sie mit unserm leichten Fuhrwerk immer noch ein und find bann Alle beisammen. Ich tomm' mit Frau und Kind und Mutter zugleich auf unferm hof an."

"Das ift recht, freut mich, bag bu jest wieder fo aufgeräumt bift. D. ich tenn' bich. Dan muß bich, wenn bu aufgereigt bift. nur ein wenig allein laffen, ba friegft bu balb wieder Beimweh nach ben Deinen und nach bem guten Sanfei in bir felber, und bift wieder gut. Jest tomm' aber ber, ich will bir etwas fagen: heut' mußt bu die Brobe machen, ob du ein wirklicher ftarter Mann bift; bann will ich mein Lebtag nicht mehr anders benten, als: es ift mahr, die Manner find ftarfer als wir."

"Go fag', mas ift's benn?"

Sie führte ihn in ben Garten am Birthshause und fagte: "Du haft gewiß auch oft gehört, es hat in alten Zeiten Wichtelweibl und falige Fraulein gegeben, gute, fegenbringende, ftille Beifter, Die haben einem Saus immer nur Glud und Boblftand gebracht, aber ba mar eine Bedingniß babei, wenn fie bleiben follen: man bat fie nie fragen burfen, wie fie beigen, wober und wer fie find."

"Ja, ja, bas hab' ich Alles gar oft gehört, aber jest glaubt

Niemand mehr bran."

"Du sollst auch nicht bran glauben, das verlang' ich nicht; aber eine Probe sollst du machen. Schau', die Mutter und ich, wir bringen da drin im Wagen gar ein seines und zartes Gesschöpf, sie ist wohl start und mächtig, aber eben doch besonders, und die wird bei uns bleiben; sie wird uns aber keine Last sein. Jest, Hansei, sag', bist du start genug, daß du nie danach fragst, wer und woher sie sei, und sie überhaupt nie was fragen wirst? Du mußt mir einsach glauben, daß ich sie kenne und weiß, was ich thue, wenn ich sie bei uns behalte. Willst du nun auf das hin gut und getreu und brav gegen sie sein? Sag', kannst du das und willst du das?"

"Soll das die Sach' fein, wo ich die schwere Prob' machen

foll, ob ich ein ftarter Mann bin?"

"Ja, bas ist's, weiter nichts."

"Das tann ich, ba haft bu meine Sand brauf."

"Gieb fie ber!"

"Du wirst sehen, daß ich halt', was ich versprech'. Das ist leicht."

"Banfei, es ift nicht fo leicht, wie bu bentft."

"Um den Preis," entgegnete Hansei, "daß du dein Leben lang sagen willst, ein Mann ist stärker als eine Frau und kann sich eher etwas auferlegen und festhalten, um den Preis sollst du sehen, was ich vermag. Deine gute Freundin soll auch meine gute Freundin sein. Sie ist doch aber nicht verrückt und beißt nicht?"
"Nein, da kannst du ruhig sein."

"Gut, abgemacht, kein Wort mehr."

Walpurga ging mit Hansei an ben Wagen, schlug bie Blabe gurud und fagte:

"Irmgard! Mein Mann will bir auch Willtommen sagen."
"Willtommen!" sagte Irma und stredte Hansei die Hand

entgegen.

Erst als Walpurga ihm die Hand emporhob, reichte er fie Arma bar; er war gang starr por Staunen.

Als man nun weiterfuhr und Sansei mit seiner Frau bem

Bagen voraus bergan ging, fagte er:

"Beib, wenn's nicht Tag war' und du und die Mutter und unser Kind da . . . wenn ich nicht wüßte, daß ich bei Berstand bin und alles das wahr ist — ich thät' glauben, du hättest leibhaftig ein saliges Fraulein ba brin im Wagen. Ist sie benn lahm? Kann fie benn nicht geben?"

"Bang gut tann fie geben."

1000

Balpurga tehrte an ben Bagen gurud und rief hinein:

"Irmgard, willst bu nicht auch ein wenig aussteigen und mit uns ben Berg binan geben? Es ift gar so viel fcon."

"Ja, gern!" antwortete es brin.

Irma stieg aus und ging eine Weile mit den Beiden. Hanseischielte immer zaghaft nach ihr hin. Die Fremde hinkte, es ist vielleicht doch wahr, die Seejungfrau hat einen Schwanensuß und kann nicht gut gehen. Er schielte nach ihren Füßen, die waren aber ganz wie die anderer Menschen. Nun wagte er's, sie immer weiter herauf zu betrachten. Sie hat die Kleider seiner Frau an, und schön ist sie, mächtig schön. Er lüstete mehrmals den Hut, der Kopf ward ihm so heiß. Was ist denn wahr auf der Welt und was nicht? Ist denn seine Frau doppelt auf der Welt und hat noch eine andere Gestalt?

Balpurga blieb zurud und ließ die Beiden allein mit eine ander geben. Irma überlegte, was sie zuerst zu hansei sagen tonne; sie wollte mancherlei beginnen, aber verwarf es wieder. Sie war zum Erstenmal in ihrem Leben in demuthiger Lage. Wie spricht man da zu einem Niederstehenden? Endlich sagte sie:

"Du bift ein gludlicher Mann, du hast Frau und Kind und Schwiegermutter, wie man sich Alles nicht besser auf ber Welt

munichen fann."

"Ja, ja, sie sind schon ordentlich," sagte Hansei. Er spürte boch etwas von dem gönnerischen Ton, der im Lobe Jrmas lag, obgleich sie ihn gar nicht gewollt hatte. Er hatte bestätigend geantwortet und hätte doch eigentlich gern gefragt: kennst du sie denn schon lang? Aber er besann sich, daß er versprochen hatte, nicht zu fragen. Walpurga hat doch Recht, das ist eine harte Ruß. Er bewegte die Zunge im Mund hin und her, es war ihm, als ob die Hälfte davon gebunden wäre.

"Hier ist die Gegend rauh; droben, wenn wir in unsere neue Heimath kommen, ist sie wieder linder," sagte er endlich. Es hatte lang gedauert, bis er das so sagen konnte, denn er hatte fragen wollen, ob die Fremde schon einmal hier in der Gegend gewesen; aber er darf ja nicht fragen, und das Umsetzen dessen, was man fragen will, ist ein schwer Stück Arbeit.

Irma fühlte, baß fie bem Mann etwas Beruhigendes fagen

muffe, und fie begann:

"hansei," sein Gesicht wurde ganz hell, da sie ihn beim Namen nannte. "Hansei, laß dich dunken, du kennst mich schon lang. Sieh mich nicht als eine Fremde an. Ich bitte sonst nicht gern, aber bich bitt' ich. Ich weiß, du thust's, bu hast ein braves Gesicht, und es kann auch nicht anders sein, ber Mann von ber Walpurga, mit bem fie so gludlich ift, muß ein guter Mann sein. 3ch bitt' bich also, hab' teine Sorge, ich will bir nicht zur Ueberlaft fein."

"D, bavon ist tein' Red', wir haben's ja, Gott Lob. Gine Ruh mehr im Stall und ein Mensch mehr im Saus, bas vertragt's icon, ba fei bu," er ftotterte boch bei biefem Borte, "ba fei du gang ohne Sorge und . . . wir haben auch einen Musjügler übernommen und ... was du nicht sagen willft, das will ich nicht wiffen, und wenn bir Jemand auf ber Welt mas anthun will, ruf' nur mich, ich bin bein Unnehmer und fteb mit Leib und Leben für dich ein. Du bift aber allem Unichein nach noch nicht viel in ben Bergen gegangen. Ich will bir einen Rath geben. Beim Bergfteigen beißt es: immer ftat vorwarts und nie fteben bleiben."

Die Beiben warteten auf ben Wagen. Sanfei verschnaufte nach feiner langen Rebe; er mar mit fich zufrieben und schaute froh brein.

Irma feste fich an ben Wegrain. Sie war jest auf ben Höhen, die sie gestern im Abendroth erglühen und im weißlichen Nebelhauch hatte sterben sehen. Die Riesenhäupter der Berge, die sie aus der Ferne geschaut, traten ihr jest nahe und erschienen noch gewaltiger. Zwischen den Wäldern war da und bort ein heller Ausschnitt von Biefe und Geld, und manchmal zeigte sich ein haus. Drunten schäumte ber Balbbach und ba und bort fab man Waffer aufblinken, aber man borte faum fein Brausen, so tief und weit ab war es. Sansei stand bei Irma und redete kein Wort.

Der Bagen tam beran, Irma ftieg wieber ein, Sanfei half ihr sehr manierlich dabei; er war fast baran, seinen hut abzuziehen, als sie ihm mit freundlichem Blid und Wort bankte.

"Das ist eine gang anständige Berson," sagte Sansei zu seiner Frau. "Und ein icon Stuble fur fie haben wir auch, wenn fie fich nicht vor bem alten Auszügler fürchtet."

Balpurga war gludlich, bag bas Schwerfte gelungen war.

Da hansei mit der Fremden gesprochen hatte, glaubte auch das Bechmännlein sich berechtigt, laut zu geben; als erstes Zeichen seines Willensentschlusses knallte er mit der Beitsche, daß es im Thal und von ben höben wiederhallte.

"Ich hab' bir ja gesagt, bu follst ruhig sein," rief bie Groß-

mutter.

"Die — bie — ist ja wieder gesund," erwiederte das Bechemannsein. "Richt wahr," wendete er sich an Irma, "nicht wahr, bas Knallen thut nicht web?"

3rma fagte, er folle fich feinen 3mang anthun, und ted ge-

macht, fragte bas Bechmannlein:

"Wie heißt man bich benn?"

"Irmgard."

"So? So hat meine Frau auch gebeißen, und wenn bir's recht ist, heirath' ich noch einmal eine Irmgard! Ich hab' ein balbes Hauschen und eine ganze Ziege; aufs Hauschen bin ich noch schuldig, aber die Ziege ist bezahlt. Sag', willft du mich?"

"Mach teine folche Boffen, Beter!" rief Beate; es war ihr

aber boch lieb, baß etwas Scherzhaftes gesprochen murbe.

Das Bechmännlein lachte laut und war sehr zufrieden mit sich. Ja, der Sansei, der ist freilich jetzt der Freihosbauer, aber so mit den Menschen reden kann er doch nicht. Das Bechmännlein war gar unterhaltsam, und als er nichts mehr zu reden wußte, brach er Erdbeeren, die am Wege standen und hier oben erst so spät reif wurden, und brachte sie auf ein Haselnußblatt gelegt Irma dar. Ja, gute Lebensart hat der Beter, das sieht er an den Mienen seiner Schwester ab, die ihm jetzt zulächelt.

Die Reise zur neuen Heimath ging ohne weitere Fahrlichteiten vor sich. Ms man bes Heimathortes ansichtig wurde, vor ber Gemarkung, bat die Großmutter, daß man anhalte. Sie stieg ab, ging in den Wald hinein, kniete nieder, legte das

Antlit auf ben Boben und rief:

"Gott Lob, daß ich dich wieder habe! Trag' mich noch lange gut und lass' mich und die Meinen gesunde Tage leben auf dir,

und nimm mich gut auf, wenn meine Stunde fommt!"

Sie ging wieber jum Wagen gurud und sagte: "Gruß' Gott mit einander! Jest sind wir babeim. Schau' bort oben bas haus mit ber großen Linde, bas ist ber Freihof, bort bleiben wir."

Much Gundel mit bem Rind ftieg ab, nur Irma blieb im

Bagen, bie Andern alle manderten ju Fuß babin.

Man kam burch bas Dorf im Thal, von bem ber Freihof fast noch eine Stunde entfernt war. Bei ber Einfahrt ins Dorf knallte bas Bechmännlein laut; alle Leute sollen sehen, mit welcher Berwandtschaft und mit wie vielem Besitzthum er nun einzieht. Man kam an einem kleinen Häuschen vorüber.

"Da bin ich geboren," sagte bie Großmutter zu hansei. Bor bem haus zieh' ich ben hut ab," erwiderte hansei, und

that, wie er fagte.

Am Wirthshaus, nicht weit vom Rathhaus und ber Kirche, hielten die Wagen, die vorausgefahren waren; die Leute hatten sich versammelt, um den neuen Freihosbauer und die Seinen zu sehen. Das Bechmännlein als Oberceremonienmeister zeigte Walpurga die Bürgermeisterin. Walpurga ging auf sie zu und auch Beate war glücklich, denn die Mutter der Bürgermeisterin war auch da, in deren Hause sie damals, als sie noch in die Schule ging, bereits als Kindermagd gedient hatte; sie fragte nach dem Knaben, den sie damals gewartet. "Der ist gestorben," hieß es, "aber da steht sein Sohn." Sin baumstarker Bursche ward hersbeigerusen, aber er wußte kein Wort zu sagen, als Beate erzählte, sie habe dessen Vater, als er noch ein kleines Kind war, gehütet.

Das halbe Dorf umstand die Ankömmlinge, man plauderte lange. Irma lag im Wagen, hier auf offenem Markt, und die Mensichen, denen sie sich angeschlossen, vergaßen ihrer. Die Großmutter war die Erste, die sich ihrer wieder erinnerte; sie kam zu ihr und sagte:

"Berzeih', daß wir fo bein vergeffen, aber es geht jest balb

weiter und heim."

Irma entgegnete, daß man sich nicht um sie kummern solle. Die Großmutter verstand nicht ganz, was im Tone Irmas lag. hier auf offener Straße in dem bebedten Bauernwagen beim

Hier auf offener Straße in dem bedeckten Bauernwagen beim lauten Gerede der vielen Menschen hatte eine Wehmuth sie durchzuckt, daß sie der Milbthätigkeit anheim gegeben, sie der einst Alles gehuldigt, so vergessen war; aber schnell gewann sie die Kraft ihres Wesens wieder. Besser so, dann bist du allein.

Man fuhr endlich bavon. Wieber ging es bergauf. Die Großmutter war ganz glückselig und grüßte Alles. Die Pflaumensbäume standen so voll und die Aepfelbäume an der neuen Straße, die sie hier in ihrer Jugend hatte pflanzen sehen, waren jetzt so

groß und breit und beugten fich unter bet Laft ihrer rothwangi=

gen Früchte. Die Großmutter fagte oft:

"Ich hab' mir's gar nicht mehr so weit gedacht. Nein, ich hab' sagen wollen, ich hab' mir's weiter gedacht — o Gott, wie red' ich denn? Ich mein', die Welt wär' zusammengeschnurrt. Kinder, ich sag' euch, ihr werdet Großes erleben, Gutes, Schönes. Komm, gieb mir das Kind, "rief sie zu Gundel und nahm Burgei auf den Arm; ihr Antlit strahlte.

"Burgei, da wirst du singen und da hab' ich gesungen, und da hab' ich beine Mutter auf bem Arm getragen, wie jest bich.

Da! Go! Gieb bas bem Bogel."

Sie hatte Brod aus ber Tasche geholt und gab dem Kinde Brosamen, sie den Bögeln am Beg zu streuen, und sie selbst warf immer kleine Brobstücke nach rechts und links.

Sie fprach tein Wort mehr, aber ihre Lippen bewegten fich leife.

## Fünfzehntes Rapitel.

Als man gegen bas haus tam, wieherte bas weiße Füllen ben Ankommenden entgegen.

"Das ift ein guter Angang!" rief Banfei.

Die Mutter seste das Kind auf den Boden, nahm ihr Gesangbuch aus der Kiste, und das Gesangbuch mit beiden händen sest auf die Brust gedrückt, so ging sie hinein in das haus, den Andern voran. Hansei stand an der Stallthur, nahm sein Stück Kreide aus der Tasche und schrieb C. M. B. und die Jahreszahl auf die Stallthur; dann ging er auch in das Haus, seine Frau mit dem Kind und Jrma solgten ihm.

Die Großmutter klopfte breimal an die Stubenthur, dann trat sie ein und drinnen legte sie das Gesangbuch offen, daß die Sonne darin lesen kann, auf das Fenstersims. Es war kein

Tijd, fein Stuhl ba.

Sansei reichte in der Stube seiner Frau die Sand und fagte:

"Gruß' Gott, Bauerin!"

Bon diesem Augenblide an hieß Walpurga "Bäuerin" und

nie mehr anbers.

Run wurde Irma ihr Stübchen gezeigt. Es hatte die Aussicht über Wiese und Bach und den nahen Wald. Irma schaute

sich um im Zimmer. Da war nichts als ein grüner Kachelofen, die Wände kahl, und sie hatte nichts bei sich. Im Vaterhaus und im Schloß waren Stüble und Tische, Pferde und Wagen — und hier?

Dem Tobten folgt nichts nach.

Irma kniete im Fenster und schaute hinaus über Wiese und Wald, wo jest die Sonne unterging.

Wie war's gestern — war's erst gestern? — als du die Sonne

untergeben fabft?

Nichts Festes stand vor ihrer Seele. Wirr schwamm Alles burcheinander. Sie hielt die hand an die Stirn, die das weiße Tuch umschloß. Gin Bogel schaute zu ihr auf von der Wiese, und als ihr Blid ihn traf, flog er auf, waldeinwärts.

Der Bogel hat fein Nest, sprach es in ihr, und bu?

Sie richtete sich plöglich stramm auf. Hansei tam in ben Grasgarten vor Irmas Fenster, nahm ben Kirschbaumsepling vom hut und pflanzte ihn in ben Boben.

Die Großmutter ftanb babei und fagte:

"Ich muniche, bu mogeft mit gefunden Gliedern auf ben Baum fteigen und Ririchen brechen, und beine Rinder und Entel auch."

Es gab viel zu thun und zu ordnen im Haus und es kommt leicht in solcher Unruhe, daß die liebsten zusammengehörigen Menschen einander im Beg sind wie die Schränke und Tische, die noch nicht am gehörigen Plate stehen; der beste Beweis von der Friedsertigkeit dieser Menschen hier war, daß Jedes dem Andern mit Freude und Willigkeit, ja mit Scherz und Gesang in die Hände arbeitete.

Walpurga brachte bas Beste von ihrem Sausrath ins Zimmer

Irmas. Sanfei rebete fein Wort brein.

"Ift bir's nicht ju einsam bier?" fragte Balpurga, als fie

Alles, soweit es die Gile guließ, bergerichtet batte.

"Gar nicht. Es tann mir nirgends auf ber Welt einsam genug sein. Du hast jest viel zu thun, kummere bich nicht um mich, ich muß mich auch jest erst in mir einrichten. Ich sebe, wie gut bu und die Deinigen. Das Schicksal hat mich gut geführt."

"D, fag' boch nicht so was! Benn bu mir nicht bas Golb gegeben hattest, hatten wir ben Hof nicht taufen konnen. Du bist

eigentlich auf beinem Gigenen."

"Sprich nicht mehr davon!" fuhr Jrma auf. "Nie mehr! Ich will nichts boren von jenem Gold."

highered by Google

Balpurga versprach's und sagte nur noch, daß Irma keine Furcht haben solle, wenn der Alte, der über ihr wohne, manchemal mit sich allein laut spräche und Lärm mache; es sei ein alter blinder Mann, dem die Kinder arg mitgespielt, aber er sei nicht bösartig und thue Niemand was zu Leide. Balpurga wollte wenigstens die erste Nacht Gundel bei Irma lassen, aber diese wünschte allein zu sein.

"Und du bleibst bei uns," fagte Balpurga zaghaft, "und

nicht mahr, bu triegst so einen bosen Bedanten nie mehr?"

"Rein! Rie mehr! Aber sprich nicht. Mir thut Die Stimme

web, auch die beinige. Gute Nacht! Lag mich allein."

Irma saß am Fenster und starrte hinein in die dunkle Nacht. It das erst ein einziger Tag, seitdem sie so Ungeheures erslebt? Plöplich sprang sie schaudernd auf, sie sah aus der Nacht empor das Haupt der schwarzen Esther tauchen, sie hörte ihren letten Schrei, sah das verzerrte Gesicht und die wilden schwarzen Strähnen ... das Haar auf ihrem eigenen Haupte sträubte sich empor ... sie dachte sich hin in den tiefen Grund des Sees, wo sie iett todt läge ...

Sie öffnete das Fenster, eine würzig milbe Luft brang zu ihr ein, sie athmete Frische. Sie saß lange am offenen Fenster, ba

borte fie ploglich über fich lachen.

"Oho! Ich thu' euch ben Gefallen nicht! Ich sterbe nicht! Ich sterbe nicht! Etsch! Etsch! Hundert Jahre will ich leben, und bann laß ich mir noch einmal Urlaub geben."

Es mar ber alte Auszügler, ber über ihr fprach. Nach einer

Beile fubr er fort:

"Ich bin nicht so dumm, ich weiß, daß jest Nacht ist. Und der neue Bauer und die Bäuerin, die sollen mir zappeln! Ich bin der Jochem, Jochem heiß ich, und was die Leut verdreißt, das thu' ich mit Fleiß. Hahaba! Sie muffen mir eine Entsschädigung dafür geben, daß ich tein Licht brauche. Davon laß ich nicht und wenn ich bis zum König gehen muß."

Irma durchzuckte es, als der König über ihr angerufen wurde. "Ja, ich geh' zum König, zum König, zum König!" rief der Alte oben, als wüßte er, daß dies Wort Irma wie eine Flamme

ins Antlit schlug.

Das Fenster über ihr wurde zugeschlagen, ein Stuhl wurde gerudt, ber Alte legte fich zu Bette.

Irma fab noch immer hinein in die buntle Racht. Rein Stern stand am himmel, nirgends ein Licht und man borte nichts, als das Rauschen des Baches und das Rauschen des Waldes. schwarze Nacht war wie ein tiefer Abgrund. "Bist bu noch wach?" fragte eine linde Stimme braußen.

Die Großmutter war herbeigetommen.

"Ich hab' ba auf dem hof als Magd gedient," fagte fie, "jest vor vierzig Jahren, und da foll ich nun die Mutter von ber Bauerin fein und fast gar bie Erfte auf bem Sof. Aber bu lieast mir immer im Sinn. 3ch muß mir immer ausbenten, wie es bir im Bergen ift. Jest will ich bir was fagen: Romm noch cinmal heraus, ich führ' bich wohin, wo bir's gut thut. Romm!"

Irma ging mit ber Alten in ber bunflen Racht. Das mar

eine andere Führerin als geftern.

Die Alte führte fie an ben Röhrbrunnen; fie hatte ein Gefaß

mitgebracht und gab's ihr.

"Romm, trint'. Gutes faltes Baffer ift bas Befte. Baffer ift ein Trofter fur ben Korper, macht fühl und ruhig, ba babet man fich inwendig. Ich weiß auch, wie's ift, wenn man Rummer hat; da brennen die Eingeweide, wie wenn Feuer darin mare." Frma trank vom Gebirgsmaffer. Es war wie lindernder

Thau, ber fich burch ihr ganzes Wesen ergoß. Die Mutter geleitete sie wieder in ihr Zimmer und sagte:

"Du haft noch bas hemb an, bas bu im Schloß getragen. Du wirst sehen, bu wirst die Gedanten an dort nicht eher los, als bis du das hemb verbrannt hast."

Die Alte that es nicht anders, und Irma war folgsam wie ein kleines Kind; sie mußte ein grobes Hemd anziehen, das die Mutter schnell berbeigeholt, und jest brachte fie Licht und Solz berbei und verbrannte bas hemd am offenen Feuer. 3rma mußte fich die langen Nägel abschneiben und fie ins Feuer werfen. Dann entfernte fich Beate wieber ichnell und tam gurud mit bem Reitfleibe 3rmas.

"Du mußt einmal einen Schuß betommen haben, ba find ja Rugeln drin," fagte fie, das lange blaue Gewand ausbreitend. Gin Lächeln jog über bas Antlit Irmas; fie fühlte bie am

Langtheil bes Reitrod's eingenahten Bleifugeln, vermittelft beren bas langflatternde Gemand beffer in Falten lag.

Beate hatte aber noch etwas Gutes gebracht; es mar ein Rebfell.

"Das ichidt bir mein Sanfei," fagte fie. "Er meint, bu feift vielleicht gewöhnt, beine Ruße weich zu ftellen. Er bat bas Reb felber geschoffen."

Irma ertannte bie Gutherzigkeit bes Mannes, ber ihr, einer

Unbefannten und Rathfelhaften, folche Liebe erwies.

Die Großmutter faß am Bette Irmas, bis fie einschlief; bann bauchte fie die Schlafende breimal an und verließ Die Stube.

Tief in ber nacht erwachte 3rma.

"Bum König! Bum König! Bum König!" batte es breimal laut gerufen. Satte fie felbst gerufen ober ber Mann über ibr? 3rma griff fich an die Stirn, fie faßte bie Binde. Ift bas Geegras, bas fich um fie gelegt? Liegt fie lebendig tief im Baffer? Erit allmälig murbe ihr beutlich, mas Alles geschehen.

Bum Erstenmal feit ben graufenhaften Erlebniffen weinte fie.

ftill und einsam in ber Nacht.

Es war Abend, als Irma erwachte. Sie fublte nach ihrer Stirne, ein naffes Tuch war um Diefelbe geschlungen. Fast eine gange Racht und einen gangen Tag batte Irma gefchlafen. Die Großmutter faß por ibrem Bett.

"Du haft eine ftarte Natur," fagte bie Alte, "bie hat bir ge-

bolfen. Sest ift's vorbei."

Irma ftand auf; fie fühlte fich ftark. Bon ber Großmutter geleitet, ging fie nach bem Bohnhause.

"Gottlob, daß du wieder mohl bift," fagte Balpurga, Die mit ihrem Manne bier ftand, und auch Sanfei fagte: "Ja, bas ift brap."

Irma bantte und ichaute auf nach bem Giebel bes Saufes.

Was iprach ba zu ibr?

Ada .

"Nicht mahr -" fagte Sansei, "bem Saus ift ein gutes Bort auf bie Stirne geschrieben ?"

3rma gudte. Gie las auf bem Giebel bes Baufes bie Inschrift:

Trint' und if, Gott nit vergiß, Bemahr' bein Ehr', Dir wird nit mehr Bon all' beiner Sab'. Denn ein Tuch ins Grab.

# Sechstes Buch.

## Erftes Rapitel.

Durch die Flucht Irmas mar bas Leben bes Lataien Baum ploblich leer. Er tam an die Stelle gurud, mo Irma feiner warten follte und nun verschwunden mar, er ftarrte ins Beite und fab nichts. Gin Sund, ber ber Spur feines Berrn folgen muß, ift beffer dran, ihm zeigt ber Naturtrieb die Fahrte, ber Mensch aber muß sich besinnen.

Ift bas eine Flucht? Wohin? Warum? Was ist ba bie Pflicht bes Untergebenen? Darf er Diejenige verfolgen, die ihn gurud: gejagt. Den hund bat fie noch ehrlich und offen gurudgejagt,

ber Diener aber wird betrogen, bafür ift er ein Menich. "Schämen Sie sich, Grafin! Ginen armen Bedienten, ber geborden muß, fo jum Narren ju baben." Go fprach Baum por fich bin. Er fublte, bag er jum Erstenmal bie große Probe machen muß, ein bentenber Diener ju fein. Bielleicht ftand in ben Briefen, Die er mitgebracht, eine Bestellung auf heut Abend. Man ift gur Jagb. Man trifft fich im Balb. Man tann boch nicht offen nach Wilbenort tommen. Man ift boch erft fo furg in Trauer. Man will auch ben Diener nicht miffen laffen. Aber warum nicht? Er ift ja fo gern verschwiegen.

Bielleicht aber ift bie Grafin entfloben.

Warum? Wobin?

Man bat ibm fo viel Butrauen geschenkt - ber Oberkammerer bat ihm noch gefagt: Sie follen immer um die Grafin bleiben, immer - verfteben Sie? - und follen fie gurudgeleiten an ben Sof. Satte man benn bort eine Abnung, baß fie entflieben will? Barum gab man ibm nur halbes Butrauen?

"Ich bin unschuldig!" rief Baum in die Luft hinein. Aber

was nut uniculbig? Beicheibt muß man fein.

Baum hatte gute Lehren von feinem Meifter, bem erften Ram: merer ber Baronin Steigened. Gin guter Bebienter, batte biefer ibm gesagt, muß immer zwei Dinge bei fich haben: ein icharfes Meffer und eine richtig gebende Uhr. Wenn bir mas vaffirt. bas bich aus ber Faffung bringt, nimm beine Uhr beraus, gable gebn Secunden ab, bann überlege, mas bu ju thun baft.

Das ift eine gute Lehre, sie hat nur wie viele andere gute Lehren bas Schlimme, baß man inmitten ber Bermirrung fich

ibrer nicht erinnert.

Baum ritt gurud ins Schloß; vielleicht ift bie Grafin auf ber anbern Seite wieder beimgeritten, vielleicht weiß bas Rammermadden, wohin sie reiten wollte. Er tam zum Rammermadden. "Ift Ihre Herrin ba?"

"Rein, fie ift ja mit Ihnen weggeritten." "Wiffen Sie nicht, wobin fie wollte?"

"Sie ift von Ihnen fort? Uch Gott, nun führt fie's aus!"

"Was denn?"

"Ich habe icon bem herrn Flügeladjutanten gefagt, ich fürchte, fie tobtet fich. 3ch glaube, fie hat Bift bei fich ober einen Dolch. Sie töbtet fich!"

"Wenn fie fich mit Gift ober Dold tobten wollte, batte fie

bas ja in ihrem Zimmer thun tonnen," erwiderte Baum.

"Ja, ja. Roch in ber letten Nacht bat fie aus bem Traum gerufen: tief in ben See! Ich, bu lieber Simmel, meine icone gute Grafin ift tobt! D ich ungludseliges Geschöpf, mas wird aus mir ?"

Baum suchte die Klagende zu beruhigen und fragte, ob die

Brafin nicht irgendwo ein Schreiben binterlaffen.

Der Schreibtisch ftand offen, es lagen gerftreute Bapiere barauf; man fand ben an die Ronigin überschriebenen Brief. Baum wollte ibn zu sich nehmen, aber die Rammerjungfer hielt ibn fest; sie buldete nicht, daß ein Fremder die Geheimniffe ihrer Berrin burchforschte.

Ploplich, inmitten bes Streites, jog Baum feine Uhr heraus. Jest hatte er fich ber Abzählung ber gebn Secunden erinnert; er fab ftarr auf bas Bifferblatt, und als er Behn gezählt batte,

nidte er, er bat Rube und Besonnenbeit gefunden.

But, die Rammerjungfer foll ben Brief überbringen, bamit ift nichts gewonnen und nichts verloren, er felber aber will zeigen, daß er das bobere Butrauen verdient. Seine Aufgabe ift, nun

Nachforschungen anzustellen, vielleicht rettet er boch noch.

Bahrend sich die Kammerjungfer abwendete und schnell ben Brief zu sich ftedte, sah er einen andern Brief, überschrieben: "Dem Freunde." Schnell erkannte er, daß dieser viel mehr werth, und ftedte ibn ju fich. Der Freund tann nur Giner fein, er weiß, wer es ift. Die Kammerjungfer hatte bas Knittern bes Bapiers gebort und verlangte Die Schrift gurud. Baum verließ schnell bas Zimmer und berief bie Diener bes Saufes. Rammerjungfer folgte ibm; er verwandelte fich nun ichnell aus bem Angegriffenen in ben Angreifer, er verlangte ben Brief an bie Ronigin, um ibn ju entflegeln und baraus bie Spur ju ent= nehmen, wohin die Grafin entfloben, er machte die Dienerin verantwortlich für alle Folgen. Sie flüchtete vor ihm und er verfolgte ben Blan nicht, benn er mußte nicht, ob er ben Brief entfiegeln burfte, und jedenfalls bat er nun ben wichtigeren an ben Konig unbestritten. Er befahl bem Reitfnecht, baß er noch ein Bferb fattle und mit ibm reite.

Das Abendroth glanzte bereits auf ben Fenstern bes Schlosses,

als die Beiden binausritten. Aber mobin?

Der Weginecht murbe ausgefragt - er hatte nichts von ber Grafin gefeben. Dort trieb ber Schafer beim - bie Beiben ritten auf ihn gu, ber Schafer nicte auf Die Frage, ob er Die Grafin gesehen, aber man tonnte ibn nicht boren por bem lauten Bloten ber Schafe; Baum ftieg ab und vernahm, baß bie Grafin in geftredtem Galopp ben Weg nach bem Gamsbubel geritten fei.

"Die fist fest, die tann gut reiten," lobte ber Schafer. Run war boch eine Spur ba. Die Beiben jagten ben Weg babin. Als fie bei ber Bergmulbe am ausgetrodneten Sumpf anlangten, hörten sie ein Pferd wiehern. Sie ritten barauf zu. Da ftand bas Reitpferd Irmas und graste ruhig, aber bider Schaum lag auf Zaum und Gurt.

"Die Grafin ift gesturgt, wer weiß, wo fie verschmachtend liegt," fagte Baum. - Er wollte noch behutsam fein und bem

Reitfnecht nicht voreilig Alles mittheilen.

Sie suchten nun rings umber und riefen; fie fanden nichts und erhielten teine Antwort. Baum entbedte Doppelipuren bes

Pferdes, vor: und rüdwärts. Sie nahmen das Pferd Irmas mit, stiegen aber nicht mehr auf, sie mußten genau darauf achten, wo die Spur der Pferdehufe hinführt. Nur dem scharfen Auge Baums gelang es, die Huftritte in dem Halbdunkel noch zu erstennen.

"Hätten wir nur den hund bei uns, der kennt sie. Warum bast du nicht ben hund mitgenommen?" fragte er ärgerlich.

"Sie haben mir ja nichts gefagt."

"Reite zurud und hol' ihn! Nein, bleib', ich kann nicht allein fein."

Sie tamen bis jum Gamsbubel.

"Beh abseits, in ben Bald," rief Baum.

Sein gutes Meffer war jett am Plate; er holte Reisig, band es zu einer Fadel zusammen, zündete es an und leuchtete damit umher. Er fand die Spuren. Hier hatte das Pferd umgewendet, hier waren noch die Tritte von einem Damenfuß, mehrere Schritte rüdwärts, dann verlor sich die Spur.

"Hier muß fie fein," rief Baum, "hier ist fie in den Wald hinab. Ich tenne Weg und Steg. Du gehst links mit den beiden Bferden, ich gehe mit dem einen rechts. Du entfernst dich aber

nicht weiter, als bu meine Stimme boren fannft."

Sie suchten und riefen durch den nächtigen Wald, sie fanden nichts. Endlich kamen sie wieder zusammen. Ein hirsch schoß an ihnen vorbei. Wenn der hätte reden können, er hätte ihnen gesagt, wo Irma ihn aufgescheucht, es war wohl eine Stunde weit abseits.

"Benn bu fie findest, bekommft bu einen guten Lohn," fagte Baum zu bem Reitfnecht. Er fprach zu einem Undern, mas er sich bachte, daß sein oberfter Herr zu ihm sprechen murbe.

Fast die ganze Nacht irrten sie mubfam durch ben Wald, und endlich mußten sie fich niederlegen und ben Tag abwarten; es

mar nirgends ein Beg mehr, um bie Pferbe gu führen.

Der Tag war schon lange erwacht, als die beiden Suchenden die Augen aufschlugen. Bon ferne blinkte der See und auch hier herauf klang ein Ton von der Musik, und wo die Beiden standen, warfen die Felsen das stärkste Echo von den Böllerschussen zurück.

Baum nahm die Biftolen aus den Satteltaschen und feuerte sie nach einander ab, bann lauschte er mit angehaltenem Athem; vielleicht ist Irma hier irgendwo, sie hört die Schusse und giebt ein Zeichen. Man vernahm keinen Laut.

Die Beiden sanden einen Holzweg, der abwärts nach dem See führte. Sie kamen ans User. Da lag der spiegelglatte See, stundenweit sich hinstreckend; wer weiß, was er in seinem Grunde birgt. Dort in der Ferne schwimmt ein Kahn, Menschen und Thiere sind darin. Jest landet der Kahn. Baum und sein Gestährte wendeten sich nach der andern Seite, wo zerstreute Bauerns häuser und Fischerhütten lagen; Mann und Pferd waren abgemattet, sie mußten sich erfrischen. Baum fragte jeden Begegnenden, ob man nicht eine vornehme Frau in blauem Reitgewand mit einem Federhut gesehen habe. Nirgends eine Spur.

"Doch ja," sagte endlich ein altes Mannlein, bas Beiben

ichnitt am Gee.

"Wo? Wann?"

"Da brüben im Wirthshaus. Es ift jest balb ein Jahr, ba hat sie viele Wochen bort gewohnt."

Baum fluchte auf bas einfältige Bauernvolt.

Glücklicherweise traf er hier einen Landjäger. Er sagte ihm, wer er sei und was er suche, schiette den Reittnecht mit dem Damensattel zurück nach Wildenort, legte seinen Sattel dem Pluto auf und ritt nun mit dem Landjäger am See entlang. Da sahen sie auf einem Felsen am Ufer eine Gestalt, die einen Federhut hochhielt. Sie ritten rasch darauf los. Baum erschrack so sehr, daß er die Steigbügel verlor; er erkannte seinen Bruder Thomas.

Wenn ber die Grafin beraubt und ermorbet bat?

Der Landjäger kannte ben wilden Gefellen. Thomas starrte bie Beiden grinfend an, sein Haar war naß und seine Kleider troffen.

"Was machft bu ba?" rief ber Lanbjager. "Bas haft bu ba

für einen Sut?"

"Der wird bich nichts angeben?" antwortete Thomas, und

feine Bahne flapperten.

Baum nahm eine Flasche mit Branntwein beraus und reichte sie dem von Frost Geschüttelten, Thomas trank mit mächtigem Zuge; dann erzählte er mit einer Mischung von Buth und Jammer, die Gesiebte des Königs sei gestern Nachts zu ihnen auf die Burzhütte verirrt und habe seine Schwester verleitet, daß sie mit ihr sich in den See stürze: er sei zu spät gekommen, im Wasser habe er etwas schwimmen gesehen, er sei hineingesprungen, um sie zu retten, habe aber nichts gesunden als den hut.

Der Landjager wollte biefe Ergahlung nicht glauben und Thomas fofort verhaften. Baum fagte ihm leife ins Dhr, es fei wol ficher, bag die Dame fich ertrantt habe und hier fein Mord porliege. Er wollte boch feinen Bruder nicht verhaften laffen, es regte fich etwas wie Mitleid in ihm, und er fagte gu Thomas:

"Romm ber, wir wollen einen Taufch machen. Da, ich geb' bir meine Hafche, es ift noch viel barin, gieb bu mir ben but."

"D nein, ich weiß wem ber but gebort; ber ift viel werth, ben bring' ich bem Ronig!"

Bat er feinen Schat nicht mehr, Sat er boch ben Sut. Und wenn die alt' versoffen ift. Da ichmedt eine neue aut. Juche!"

jang Thomas mit lallender Bunge, marf ben but in die Bobe

und fing ibn wieder auf.

Der Landjager wollte Thomas ins Geficht ichlagen, aber Baum hielt ihn ab; er ging auf Thomas zu und legte ihm die Sand auf die Schulter. Thomas judte jusammen, er mard ploplich ruhig und ichaute Baum angitlich an. Baum fprach fehr berablaffend mit Thomas und biefer schaute ihn immer mit offenem Munde an, als muffe er fich auf etwas besinnen, mas er nicht fagen fonnte: Diefe Stimme, Die Sand auf feiner Schulter machten einen gang andern Menichen aus ibm; ber wilbe, morbfüchtige Buriche meinte.

"Willft du mir ben hut für ein Golbstud geben ober willft bu bir ihn mit Gewalt nehmen laffen? Du fiehft, wir find 3mei

und find Meifter über bich," fcblog Baum.

Ohne ein Wort zu erwidern, reichte Thomas ben Feberhut bin, und als ihm Baum bas Goldstud reichte, fonnte Thomas die Sand nicht ichließen, er ichaute verwirrt balb auf bas Golbftud, balb auf ben Geber.

Baum redete ihm nachbrudlich ju und fagte, er folle, wenn er noch eine Mutter habe, ihr auch etwas von bem Gelbe geben.

"Eine Mutter?" lallte Thomas, und fah Baum glafernen Blides an. "Gine Mutter?" wiederholte er, es ichien eine Erinnerung in ibm zu erwachen.

Der Landjäger bewunderte ben Ebelfinn bes hoflataien; bas ift boch gar ein feiner Mensch.

Run berichtete Thomas von Neuem, daß Irma gestern Nacht bei ihnen in der Hütte gewesen, und die Mutter wisse noch mehr von ihr, mit der sei sie allein gewesen. Die Beiden verlangten die Mutter zu sprechen. Thomas geleitete sie bergauf nach der Hütte.

Unterwegs erzählte ber Landjäger dem Lakaien die Familienverhältnisse des Thomas und schloß: "Sehen Sie, der Mensch da
ist ein Rausbold und vielsach bestrafter Wilderer; ich hab' ihm
schon oft gerathen, er soll nach Amerika auswandern, da kann
er jagen genug. Und er hat einen Bruder in Amerika, einen
Zwillingsbruder, das muß aber ein grundschlechter Mensch sein,
wenn er nicht gestorben ist, er hat seiner Mutter und seinem
Bruder noch nicht ein Wort geschrieben und nie so viel geschickt,
als man in einem Auge leiden kann; aber freilich, so werden
die Menschen in Amerika; aus meinem Ort sind Viele drüben,
sie sind Alle nichts nuß, sie benken Alle nur an sich."

Baum lächelte bem Erzähler zu, er bedurfte seiner ganzen Haltung und redete kaum ein Wort; er mußte sich vorbereiten, wie er nun wiederum seiner Mutter begegne, und es war ärgerslich, daß sie jest in diese Sache verwickelt war; er brauchte jest

feine Gebanten anderswohin.

Der Landjäger suchte den Weg kurzweilig zu machen und wußte viele Verbrechergeschichten zu erzählen, er war ja thätig darin; nur haben diese Geschichten das Unangenehme, daß man selbst sauber sein muß, wenn man sie hört. Baum winkte ihn immer gnädig zu; er darf ja mit keiner Miene verrathen, daß der verslorene Mensch, der da vorausschreitet, ihn etwas angeht. Der Landjäger erzählte, wie ihn einmal ein Mörder, den er hatte einsangen helsen, in den Finger gebissen hatte, und er zeigte die Narbe.

Endlich befreite sich Baum von biesen entsetzlichen Dingen. Er fragte ben Landjäger, bei welchem Regiment er gestanden; er fragte das so gnädig, als ob er in der nächsten Minute einen Orden aus der Tasche ziehen und den Landjäger decoriren wolle. Nun giebt es nichts Bessers, als vom ehemaligen Soldatenleben erzählen. Der Landjäger berichtete Geschichten und lachte, auch Baum lachte mit, er mußte mitlachen; der vorausgehende Thomas schaute sich grinsend um, schritt aber weiter.

Man fam bei ber hutte an. Es war Niemand ba, bie alte Benga war verschwunden.

"Die sucht gewiß auch die Esther," sagte Thomas.

"Was ist's benn mit ber schwarzen Efther?" fragte ber Landsiager.

"Schwarze Esther" — wiederholte Thomas. — "Ha, ha! Jest wird sie aber der See weiß waschen. Wenn mir Einer ein gutes Trinkgeld giebt, spring' ich auch noch in den See."

Er warf sich auf den Laubsack und betrachtete still seine Hände, mit denen er noch in der Nacht im Wald Csther mißhandelt hatte; dann legte er den Kopf zurück und versiel in dumpfen Schlaf. Es war nicht möglich, ein Wort aus ihm herauszubringen. Baum und der Landjäger ritten davon, sie wollten nochmals an den See, um weitere Spuren zu sinden, und überall Auftrag zu geben. Sie kamen aus dem Wald auf die Landstraße, und hier war es, wo sie dem Fuhrwerk mit der Blahe begegneten.

Im ruhigen Schritt ritten sie wieder am See entlang. Eine große rothbraune Ruh ging vor den beiden Reitern dahin, fraß manchmal und schaute über den See; plöglich, als sie an eine Hecke tam, stutte sie, wendete sich rasch und rannte so schnell

jurud, bag fie fast bas Bferd Baums auflief.

"Die Kuh ist an etwas gescheut, da liegt etwas," sagte Baum und stieg rasch ab. Seine gefärbten Haare stiegen ihm zu Berge, da er darauf gesaßt war in der nächsten Secunde die Leiche Irmas zu sehen. Und richtig, er sand etwas. Hier standen die zerrissenen Schuhe Irmas, er kannte sie, hier war eine Blutspur, das Gras war niedergedrückt, hier hatte ein Mensch gelegen und sich gewälzt.

Die hand Baums zitterte boch, als er die Schuhe aufnahm, und fie zitterte ftarker, als er ein Bflanzchen abpfluckte — es war ein einfacher Blattkelch, sogenannter Frauenmantel, das beste Bergsutter — und in diesem Blattkelch waren Blutstropfen, sie

waren fast noch naß.

Wenn sie sich ertränkt hätte — woher das Blut? Woher die Schuhe? Und die Schuhe so entsernt von dem Orte, wo Thomas den Hut gesunden hatte? Und hier sind viele Jußstapsen von großen Schuhen? Wenn Irma doch ermordet wäre? Wenn sein Bruder . . .

Sie ift tobt - bas ift bie hauptsache, troftete fich Baum, und

ich hab' bie Beichen. Was braucht man ba noch einen Menschen ins Unglud zu bringen?

Er legte bas Pflangden mit bem Blut zu bem Brief, ber "Dem

Freunde" überschrieben mar.

Er ging mit bem Landjager in bas Birthshaus an ber Unlanbe, wo heute früh bie Auswandernden eingekehrt waren.

Bier fragte ber Lanbjager wiederum nach ber vornehmen Dame

im blauen Reitfleib.

In den Mienen der Wirthin zuckte es. War das vielleicht die Bahnsinnige, die heut' bei den Auswanderern gewesen? Sie waren so hin- und hergelausen, hatten Aleiderbündel getragen und die Fremde hatte so wunderlich dreingeschaut.

"Du weißt etwas!" fagte ber Landjager, ber Wirthin ins Un-

geficht ftarrenb. "Gag's!"

"Ich weiß nichts!" fagte die Wirthin. "Sab' ich benn ein Wort

gefagt? Bas willft bu von mir?"

Die ganze Furcht bes Landvolles, vor Gericht stehen zu muffen, um Zeugniß abzulegen, ward in ber Wirthin lebendig, und sie hielt sich streng zurud, irgend ein Wort laut werben zu laffen.

Baum merkte, daß er nicht wohlgethan, den Landläger mits zunehmen, seine Anwesenheit schreckte die Menschen, wenn sie auch etwas mitzutheilen hatten; er schickte ihn daher fort, um selbständig

weitere Nachforschungen zu halten.

Baum kammte und bürstete vor einem Spiegel seine gefärbten Haare, die heute gar widerspenstig waren. Zum Erstenmal in seinem Leben war er tief bescheiden; er ist noch nicht wecht der Mann dazu, um solch' eine Sache auszukundschaften, und er hat sich auch schon zu lange verzögert, Andere werden ihm den Bortheil wegnehmen, der aus dem Tode Jrmas zu ziehen ist; er muß zurück ins Schloß, dort sind Leute genug, die das besser zu Ende führen können.

Er suchte die Wirthin, die ihm doch etwas zu wissen schien, allein auszusorschen; aber die Wirthin war auch gegen ihn zurückhaltend, sie kannte ja seine Kameradschaft mit dem Landjäger, und es nütte ihm nichts, daß er auf die Wappenknöpse deutend,

fich als toniglichen Lataien befundete.

Blöglich erinnerte er sich, daß hier am See ja Walpurga wohnte; es war kaum ein Jahr ber, seit er hier mit Hofrath Sixtus gereist. Irma war immer die Freundin Walpurgas gewesen.

De cod Google

vielleicht halt sie fich bei ihr verborgen - folche überspannte Menschen find zu Allem fabig.

Vor bem Wirthshaus lag noch ber große Kahn. Baum ging mit seinem Pferd an Bord und befahl, baß man sofort absahre; er gab aber boch zu, baß ein Wildheuer, ber mit einem großen Handtarren voll heu antam, bas er auf ben gefährlichsten Spigen eingesammelt, im Kahn mit übersahre. Man stieß ab. Baum legte sich auf bas Wildheu, er fühlte sich in allen Gliedern wie zerschlagen.

Run fragte er die Schiffer aus, ob fie nichts von einem Ertrunkenen bemerkt hatten. Er ersuhr, daß man am Morgen einen Menschentopf mit langen haaren aus dem Baffer hatte auftauchen sehen, es sei wahrscheinlich ein Frauenzimmer gewesen.

Baum richtete fich ploplich auf und ichaute wirr über ben

blitenden Spiegel bes Sees bin.

The State of

"Benn ber herr warten will," fagte ber altere Schiffer gu Baum, "nach brei Tagen speit ber See bie Leiche aus."

Baum wollte nichts mehr hören; er tastete nur nach dem Bapier in seiner Tasche mit der blutbesledten Pflanze, streckte sich noch gemächlicher auf dem heu und schlief ein; er erwachte erst wieder, als der große Kahn ans Land stieß.

Es war eigentlich nicht mehr nöthig, Walpurga aufzusuchen; bennoch ging er, er wollte zeigen, daß er alle Mittel und Wege versucht. Er kam nach der Gstadelhütte und klopfte an die Thür; Niemand antwortete. Er schaute durch das Fenster; zwei große Katenaugen starrten ihn an, die Kate saß duf dem Sims, sie allein war da verblieben; die Stube war wie ausgeraubt, nirgends ein Tisch, ein Stuhl. Als wenn er verzaubert wäre oder träume, ging er wieder durch den Garten zurück.

Die Elfter auf bem fich entblätternden Rirschbaum ichnatterte, fein Mensch war zu schauen. Endlich ging ein Mann vorüber,

Baum erkannte ihn, es war ber Schneiber Schned.

"He Mann," rief er, "wo ist der Hansei und die Walpurga?"
"Die sind über die Berge, sind ausgewandert und haben einen großen Hof gekauft, man heißt ihn den Freihof, weit drin an der Landesarenze."

Der Schneiber Schned war fehr gesprächig und wollte missen, ob ber Gerr noch etwas bringe vom Konig und von ber Konigin.

Aber Baum war wortlarg; er stieg zu Pferde und ritt bavon,

geradeswegs nach ber Sommerburg.

Es war ein langer muhfamer Ritt; er griff oft nach bem hut und ben Schuhen ber Grafin, um fich ju überzeugen, bag er

diese Rleinodien noch bei fich habe.

Inmitten aller Erschütterung und Gile hatte er noch Fassung und Rube genug, fich auszudenten, wie er mit diefem Greigniß ein Schwungbrett betreten habe, auf bem er fich höher schwingen werbe. Er war fortan ber Bertraute bes Ronigs, er allein tonnte fagen, mas und wie Alles geschehen ift. Er betrachtete feine hand, die der Konig ihm dankend druden wird, ja er meinte, der Konig habe ihm icon die hand gedruckt. Es kann ihm nicht fehlen, ber Obertammerer ift altersschwach, er tritt in beffen Stelle. Freilich mar's am beften, wenn er fagen tonnte, Irma sei gewaltsam ermorbet worden - ber Landiager bat wie ein Spürhund da eine Fährte gefunden — aber nein, das geht nicht, er ist doch dein Bruder — wenn's ihm auch besser ware, daß man ihn hinter Schloß und Riegel füttert, bis er ftirbt. fo bart will Baum nicht fein. Er faßte ben guten Borfat, wenn er Dbertammerer geworben, bann will er Gutes thun, ja, an feiner Mutter und feinem Bruber, die Schwester ift tobt und das ist doch traurig; gang gewiß will er es thun, wenn er noch weiter tommt und ihm ber Ronig ein groß Stud Geld und eine schöne Lebensrente giebt. Baum war fo ted, Gott ju fagen, er muffe ihm bagu verhelfen, er wolle ja Butes thun.

Und wie er so durch die Nacht bahinritt und manchmal eine nidte — benn es war die zweite Nacht, die er in solcher Unruhe

gubrachte - fcmirrte ibm Alles burcheinander.

Un der letten Station ließ er fein Pferd gurud und nahm

Extrapost.

Es war früh am Tage, als Baum vor dem Sommerschloß ankam. Nur mühselig wurde er erwedt, und es dauerte lange, bis er sicher auf dem Boden stand und sich besann, wo er war und was er bei sich hatte.

Große hofwagen wurden angespannt, aus dem Reitstall wurden bie schönsten Reitpferde vorgeführt. Baum hörte taum den Wills

tomm feiner Rameraden und ber Bereiter.

Er ging hinein ins Schloß, die Treppe hinauf; die Aniee wollten ihm brechen, so abgemattet war er. Er trat in das

Borzimmer bes Königs. Der alte Oberlammerer ichnupfte schnell bie Brise, die er zwischen den Fingern hielt, und reichte Baum die hand. Baum sant auf einen Stuhl und sprach seinen Bunsch aus, sofort bei Seiner Majestät gemeldet zu werden.

aus, sofort bei Seiner Majestät gemelbet zu werden.
"Kann noch nicht, muß warten," antwortete der Oberkämmerer. Baum hielt sich nur gewaltsam wach und auf dem Stuhl

aufrecht.

#### 3weites Rapitel.

Der König war schon in der Frühe in seinem Cabinet. Er verweichlichte sich nie, und in Ueberwindung von Strapazen überstraf ihn keiner am Hose. Jahraus jahrein begab er sich des Morgens in ein kaltes Bad und kam dann neu belebt zur Arbeit und zur Gesellschaft. Sine bequeme Kleidung kannte er nicht, vom Bad aus ließ er sich stets sosort vollgerüstet kleiden.

Beute trat er im Jagdcoftum in fein Cabinet, es war noch

Mehreres zu erledigen.

Dieses Arbeitscabinet befand sich im Mittelbau, im sogenannten Kurfürstenthurm. Es war ein großes hohes und dabei doch behagliches Gemach. Ringsum die Handbibliothet, militärische Karten und besondere Lieblingsstücke der Plastit, theils Antiten, die er als Prinz sich auf seinen Reisen erworben, theils schöne Nachbildungen. Ein Briesbeschwerer bestand aus einer Pyramide zusammen gelötheter Flintentugeln vom Leipziger Schlachtselde. Die eichenen Möbel waren im Styl der Renaissance. In der Mitte stand der große Schreibtisch, darauf alles Nöthige wohlgeordnet; ein einziges Aquarellbild, die Königin als Braut darstellend, besand sich zur Rechten des Stuhls.

Der Ronig trat ein, er brudte auf eine Rlingel, bie auf bem Schreibtische ftanb, ber geheime Cabineterath betrat bas

Gemach.

Er reichte nacheinander mehrere Papiere hin, der König durchstog sie und unterzeichnete mit rascher Hand. Der vortragende Rath erstattete Bericht über Angelegenheiten des Hausministeriums. Der König ging dabei im Cabinet auf und ab. Plöplich rief er:

"Was ift bas?"

Er hörte im anstoßenden Gemach ein Ruden und geben und scharrende Menschenschritte, wie wenn man einen Sarg trägt. Er brudte auf die Klingel, und wie vom Drud berührt ging die Thur auf und ber Oberkammerer erschien.

"Bas ist bas für ein unleidlicher Larm in ber Gallerie?"
"Majestät haben befohlen, bas große Bild wegzuschaffen."

Der König erinnerte sich, er hatte gestern ben Besehl gegeben. Schon lange an das Bild gewöhnt, war es ihm gestern auf einmal zuwider geworden; es stellte in lebensgroßen Figuren die Scene dar, wie König Belsazar auf dem Thron sitt, um ihn her die Hosseute, eine Hand aus den Wolten schreibt das Mene tekel an die Wand. Der König hatte besohlen, daß das Bild sortgeschafft und der öffentlichen Gallerie übergeben werde.

"Ich bin ungeschidt bedient," fagte der Ronig unwillig; "es

war Beit, bas zu thun, wenn ich zur Jagd bin."

Der Oberkammerer, der stramm dagestanden hatte, erzitterte am ganzen Leibe, als er das hörte, seine Hände santen schlassen, sein Kopf beugte sich. Mühsam schleppte er sich zur entzgegengesetzen Thur hinaus. Sosort trat Stille ein; das Bild wurde lautlos auf den Boden gestellt, die Diener entfernten sich.

Der Oberkammerer ging von der andern Seite in das Borgemach, feste sich in feinen Lehnstuhl, nahm eine Brise, vergaß aber, sie zu schnupsen; erft als Baum eintrat, schnupste er fie.

Run faß er still Baum gegenüber; er schüttelte mehrmals mit bem Ropf und betrachtete seinen großen Lehnstuhl. Ja, ba fist

balb ber bort und bu bift abgebantt.

Der geheime Cabinetsrath ging durch das Borgemach; ber alte Oberkammerer vergaß, ihm schnell den hut zu bringen. Baum that es an seiner Statt. Baum war wieder frisch, jest war keine Zeit, mude zu sein; der große Trumpf muß ausgespielt werden.

Die Rlingel aus bem Cabinet ertonte wieber. "Ift noch Jemand

im Borgimmer?" fragte ber Ronig ben Obertammerer.

"Ja, Majestät, ber Latai Baum."

"Soll eintreten."

Baum war sich jest seiner ganzen hohen Stellung bewußt. Der König hat nicht gesagt, daß er dem dienstthuenden Kammerherrn berichten soll, er hat gerufen: "Soll eintreten" — unmittelbar will er mit ihm verhandeln, jest ist die hohe Vertrauensstellung gewonnen.

Die alte feierlich unterwürfige Art Baums batte beute noch eine besondere Beibe.

"Baben Gie einen Auftrag?" fragte ber Ronig.

"Rein, Majeftat."

"Was bringen Gie ba?"

"Majeftat," ermiberte Baum und legte bas in ein Tuch Gebundene auf den Stuhl, loste die Anoten und fuhr fort: "Majestät - biefen but ber Grafin von Wilbenort babe ich im Gee, biefe Soube am Ufer gwifden ben Beiben gefunden."

Die Sand bes Konigs ftredte fich nach ben mitgebrachten Beichen aus, aber er jog die hand wieder zurud und legte fie aufs herz. Er fab Baum ftart und groß an.

"Und mas foll bas?" fragte er und fuhr mit ber Sand nach bem Ropfe, die Saare ichlichtend, die ihm ju Berge ftanden.

"Majestat," fuhr Baum fort, er felbst gitterte, ba er ben Konig fo ergriffen fab, "Majeftat, die gnabige Grafin haben biefe Rleibungeftude getragen, als fie mit mir ausritten und entfloben -" "Entflohen? Und -"

Baum legte die eine Hand auf seine Uhr; er konnte die Secunden nicht feben, aber er tonnte fie boch in Bedanten ab-

jablen, und leife fagte er:

"Die gnabige Grafin baben fich in ber vergangenen Racht - nein, in ber vorletten, im See ertrantt. Schiffer haben eine Frauenleiche auf = und untertauchen sehen, morgen, als am britten Tag, fpeit fie ber Gee aus -"

Der König winkte mit ber hand - es ift genug - und bie wintende Sand gitterte; er griff nach ber Stuhllebne, und fein

Blid ftarrte auf but und Schube.

Baum schlug die Augen nieder, er spürte, wie ber König nun ben Blid auf ibn beftete, er schaute nicht auf; er betrachtete ben Boben, ber bebt fich jest und hebt ben Latai binauf an ben Thron, neben ben Ronig, als feinen Bertrauten. Befcheiben neigte Baum ben Ropf tiefer; er bort, wie ber Ronig bas Bimmer auf und ab fcreitet, er ichaut nicht auf; im niedergeschlagenen Blid liegt bas Zeichen vollen Gehorfams und unbedingter Ergebenheit. Jest fteht ber Ronig vor ihm ftill.

"Bober weißt bu, baß ein Selbstmord?" . . .

"Ich weiß es nicht. Wenn Gure Majeftat befehlen, bag bie Grafin ertrantt morben -"

"3ch? Wie?"

"Majestät, bitte unterthänigst — darf ich Alles erzählen?"
"Du sollst —"

Der König nannte ihn bu - bas geschieht nur ben Bertrau-

teften. Mit gesammelter Rraft fagte nun Baum:

"Majestät, die Schuhe habe ich selbst gefunden, aber den Hut babe ich von einem Menschen, dem Alles zuzutrauen ist... der Landjäger meint... und es wäre vielleicht für den Menschen gut... man könnte ihn nach einem Jahr begnadigen und nach Amerika schieden... ein Bruder von ihm ... soll ... dort..."

"Du fprichst wirr!"

Baum gewann feine Rraft wieder.

"Ein Wildbieb kann sie ermordet haben. Das Schlimme ist nur, daß sie einen Brief an Ihre Majestät die Königin geschickt —"
"An die Königin? Wo ist er? Gieb ber!"

"Ich habe ihn nicht. Die Kammerjungfer hat ihn mir entriffen."

Der König fette fich.

Man hörte lange nichts, als das schnelle Ticken der Uhr, die

auf dem Schreibtische stand.

Jest richtet sich ber König auf, geht im Gemach auf und ab; er wendet sich um und geht auf Baum zu. So schreitet das Weltgericht. Das Gericht über Leben und Tod. Baum greift sich in das Halstuch, es wird ihm zu eng, da — da geht das Schwert burch.

"Weißt du, was in bem Brief an die Königin ftand?"

"Nein, Majestat."

"Der Brief mar verfiegelt?"

"Ja, Majeftat."

"Und fonft haft bu nichts?"

"Doch, Majestät, hier dies. Das hab' ich der Kammerjungfer saft gewaltsam entrissen. Und hier, Majestät, noch Eins: bei den Schuhen war eine Blutlache und hier auf diesem Pflänzchen sind Blutstropfen von ihr."

Ein herzzerreißender Schrei des Schmerzes entrang sich der Bruft des Königs. Dann ging er mit Schrift und Pflanze in

ein nebengemach.

Baum ftand ftill und martete.

Im Nebengemach las der König und bald gingen ihm die Augen über.

Sie bat mich sehr geliebt, und sie war groß und schon, sprach er vor sich hin mit bebender blasser Lippe. Der ganze Liebreiz ihrer Erscheinung, ihrer Stimme, ihres Ganges trat noch einmal vor seine Seele; und das Alles war nun tobt?

Der König betrachtete seine Hand, die sie so gern, so innig gefüßt. Er nahm wieder das Blatt auf, er las die Worte: "Dem Freunde" noch einmal, und er wußte nicht, wie es geschehen — als er wieder zu sich kam. lag er am Stuhl auf den Knien.

Bas foll nun werben?

Er erinnerte sich, daß im Cabinet der Lakai warte. Tief erniedrigt erschien sich der König; er muß diesen Menschen zum Vertrauten haben. Waren aber nicht schon lange Menschen aller Art die Vertrauten seiner Sünde? Sie wußten davon und schwiegen nur. Tausend Augen schauten ihn an und tausend Lippen sprachen — und Alle geben Kunde von dem Entsetlichen. Verwirrt schaute der König um, er konnte sich kaum aufrichten. Und von all den Tausenden, die ihre Hand auf ihn legten, ihre Augen auf ihn richteten, wie lastet die Hand und der Blick der Einen auf ihm und ihr Mund, was spricht er?

Bie follte er fich nun ber Königin naben? Butte fie feine tief innerste Berknirschung — fie wurde ihm weinend um ben hals fallen, benn fie ift himmlisch gut und was haft du ihr gethan? . . .

Er wollte der Konigin die letten Borte der Freundin ichiden; er wollte darunter ichreiben, reuevoll fein ganges Denken und

Fühlen in ihre Sand legen . . .

Es ist besser, nicht im ersten Augenblick zu handeln, tröstete er sich endlich, und als er sich aufgerichtet, kam ihm wieder das Bewußtsein seiner Kraft. Man muß das Schwerste thun, auch die Reue vollziehen, ohne sich seiner Würde zu entkleiden.

Der König stand vor dem großen Spiegel, er hatte nicht mehr baran gedacht, daß er im Jagdkleid, er erschrak vor sich, wie

por einem fremben Menfchen.

Sein Antlit war blaß, seine Augen geröthet. Er hat der Freundin nachgeweint, und jest ist's genug. Was Anderen erst in Monaten und Jahren gegeben ist, vollziehen und vollenden große Naturen in wenigen Minuten; ihre Lebensjahre werden zu ungemessenn Zeiten — und wie durch die Luft daher trug sich das Wort "der Kuß der Ewigkeit" und die Erinnerung an den Tag dort im Atelier, dort auf dem Ball und dann . . .

"Du tonntest bas bochfte Leben leben und bann fterben, ben Tob heranzwingen - ich fann es nicht, ich lebe nicht für mich allein!" rief er ber Freundin gu, und mitten in feiner Trauer war es ihm, als öffne fich eine neue Lebensquelle in feiner Bruft.

Und bas hast bu bewirft - bachte er ber Tobten nach mit allem Beften lebst bu ewig in mir fort; ohne bich - ich wurde es por Gott bekennen, wenn ich jest por ibn bintrate ohne bich batte ich die tiefste Quelle meines Daseins nicht ent= bedt. Bußte ich nur eine That, Die ein Denkmal beines Lebens mürbe . . .

Der König erinnerte fich wieder, daß ein Lakai in seinem Cabinet wartet. Es war ihm peinlich, bag ihm nicht einmal eine Stunde gegeben ift, um ftill fein Empfinden abzutlaren, und wie im Fluge ftreifte ibn gum Erstenmal ber Gebante: Ber über Biele zu befehlen hat, baß fie ihm bienen, ber ift auch Bielen verpflichtet; fie leben fort, ihr eigenes Leben, jenfeits ber Stunde und ber That ihres Dienstes.

Etwas aus ben binterlaffenen Worten Irmas umidwebte noch

wie ein Rebelbuft feine Geele.

Er fehrte in bas Cabinet gurud. Sier ftanb Baum noch fo ftill und ruhig auf bemfelben Gled wie Tifch und Stuhl.

"Wann bift bu abgereist?" fragte ber Konig. Baum ergablte ausführlich.

"Du wirft mube fein," ichloß ber Ronig.

"Ja, Majeftat."

"So rube bich nun aus, und was bu noch ju ergablen haft, ergablit bu nur mir, verftanden?"

"Sehr wohl, Majestat, ich bante unterthäniaft."

Der König batte einen Ring mit einem großen Smaragb vom Finger gezogen, ließ ibn in ber Conne fpielen und bligen und wendete ihn bin und ber. Baum glaubte, ber Ronig wird ibm jest biefen Ring als Gnabenzeichen geben. Aber ber Ronia ftedte ben Ring wieber an und fragte:

"Bift bu verheirathet?" "3ch war's, Dajeftat." "Saft bu Rinber?"

"Einen einzigen Sohn, Majeftat."

"Gut. Salte bich bereit, ich werbe bir balb weitere Befehle autommen laffen."

Baum ging hinaus. Im Borzimmer rief er bem Oberkammerer von fern gnädig zu: "Bleib' nur sigen!" und ging schnell bavon. Niemand braucht zu sehen, was man ihm an den Augen ablesen kann — der König hat ihn "du" genannt, hat ihn nach seiner Familie gefragt; er ist der Bertraute des Königs, das höchste steht ihm bevor.

Er ging nach seiner Wohnung im Seitenflügel bes Schlosses. Der König war allein. Nichts war bei ihm, als hut und Schuhe Jrmas. Lange starrte er darauf. Das wäre ein Gedicht — dem Geliebten Schuhe und hut des Liebchens bringen — das wäre ein Lied, zu singen in der Dämmerung . . . So sprach es in ihm und doch wirbelte ihm der Kopf. Er nahm hut und Schuhe — seine hand zitterte — er verschloß die Todeszeichen im Schreibtisch.

Die Feber auf bem Sute murbe gefnidt, als er bas Schubfach

judrüdte.

Auf bem Schreibtisch brannte ein Licht. Der König zündete fich eine Cigarre an, sein Auge zudte, als sein Blid bas hier stehende Aquarellbild ber Königin traf. Er rauchte haftig.

Erst nach geraumer Zeit klingelte ber König und befahl, daß ber Oberhofmarschall gerufen und Niemand weiter gemeldet werde.

## Drittes Rapitel.

Als ber Oberhofmarschall eintrat, hatte sich ber König gesammelt und war in ber Verfahrungsweise, die er innehalten wollte, volltommen sicher.

"haben Sie bereits das entfetliche Ereigniß gehört?"

"Bohl, Majestät; die Kammerjungfer ber Grafin ift angetommen; ihre Herrin ist im See ertrunken."

"Und?" fragte ber Ronig, ba ber Oberhofmarichall eine Baufe

machte.

"Und es wird hinzugesett, daß die Gräfin seit dem Tode ihres Baters Niemand mehr gesehen und gesprochen. Un Ihre Majestät die Königin hat sie jedoch einige Worte hinterlassen mit dem ausdrücklichen Befehl, daß der Leibarzt sie überbringe."

"Und bas ift geschehen, ohne mir vorher Mittheilung zu machen?"

Der Oberhofmarichall zudte die Achfeln.

"Gut, ich weiß -- " fuhr ber Konig fort. "Ift Alles gur Jagb bereit?"

"Bu Befehl, Majeftat. Das Jagogefolge wartet feit einer

Stunde."

"Ich komme," sagte ber König. "Schiden Sie den Hofarzt Sixtus nach dem See. Er soll den Lakaien Baum mitnehmen, de in der Sache orientirt ist. Geben Sie ihm auch einen Justizia mit; er soll dafür sorgen, daß die Leiche, wenn sie ausgefunden wird, würdig bestattet werde. Ich weiß, daß Sie das Alles sorgsfältig anordnen und selbständig."

Der König betonte dies lette Bort besonders. Es hat Alles discret zu geschehen, ohne seine besondere Betheiligung einzuslechten.

Der Ronig jog die Brauen ein, wie um fich auf etwas ju

befinnen, bas er vergeffen batte.

"Noch Eins," sagte er hastig, "begeben Sie sich zu bem Bruder ber armen Gräfin und theilen Sie ihm die Sache in schonender Weise mit, und wenn er Urlaub begehrt, so ist er ihm auf unsbestimmte Zeit gewährt."

Der Konig ging burch bas Borgimmer, bie Treppe hinab; er hatte ber Königin schon am geftrigen Abend Lebewohl gefagt,

fie follte in ber Berbftfrube Rube halten.

Das große Jagdgefolge im Schloßhof begrüßte den König, er dankte freundlich. Wie auf Commando wurden die Decken von den Bferden an den verschiedenen Wagen mit Einem Ruck abgezogen.

"Oberst Bronnen," rief ber König, "setzen Sie sich zu mir." Mit ehrerbietigem Dankesneigen ging Bronnen nach bem Bagen

des Königs. Sammtliche Cavaliere des Jagdgefolges schauten verwundert auf Bronnen, und begaben sich nach den bereitgehal-

tenen Wagen.

Bronnen hatte sich ehrerbietig verneigt — er empfängt die höchste Tagesehre — aber in ihm trampste sich das Herz zusammen. Abnt der König, daß er sich als Rächer empsindet an der Stelle des alten Eberhard, und mit sich tämpst, ob er dieses Racheserbe annehmen nuß? Er erschrat, als er unwillfürlich seinen Hirschsfänger an der Seite berührte. Soll es eine Tragödie im Hofswagen geben, wie die Geschichte noch keine kennt? Hat Irma vor dem König geprunkt mit seiner zurückgewiesenen Werdung, und erbält er nun ein Mitleids-Almosen?

Der Zug fuhr hinaus ins Freie. Lange faß ber König lautlos.

Endlich fagte er:

"Sie waren ihr auch ein treuer Freund, und sie hat Sie geschätzt und hochgeachtet wie Wenige, ja wie sonst Niemand, und hat immer gewünscht, daß wir einander näher ständen."

Bronnen athmete tief auf. Er hatte nicht Beranlaffung, etwas

ju erwidern. Der Ronig reichte ihm die Cigarrentasche bin.

"Ad, Sie rauchen ja nicht," unterbrach er fich.

Es trat wieder eine lange Bause ein, bis der König fragte:

"Seit wann fannten Gie Die Grafin 3rma?"

"Schon feit ihrer Rindheit. Sie war die Freundin meiner

Coufine Emmy, bie mit ihr im Rlofter mar."

"Es ist mir ein Trost, mit Ihnen von der Freundin zu sprechen. Sie erfannten ihr Wesen, das so groß, ja fast überlebensgroß war. Lassen Sie mich ihre Freundschaft erben."

"Majestät" — erwiderte Bronnen mit erzwungener Ruhe, in ihm tochte der Ingrimm über ben, der eine so hohe Erscheinung verwüstet und in die Bernichtung getrieben, aber die foldatische

Ordnung beherrichte ibn.

"Ach, liebster Bronnen," suhr der König fort, "mich hat noch nie ein Tod so erschüttert, wie dieser. Hat sie Ihnen je vom Tod gesprochen? Sie haßte ihn. Und jett, wenn ich hinausschaue — da ist Alles wieder wach, Alles noch lebendig. Die ganze Welt müßte einen Augenblick still stehen, wenn ein großes Herz still steht. Was sind wir?"

"Jeder nur ein Theil der Belt, ein beschränkter, kleiner. Alles um uns her hat seine gemessene Entwicklungs : und Rechtssphäre, wir sind über nichts herr, als über uns felbst und wie selten

auch nur bies."

Der König sah Bronnen betroffen an. Jedes hat seine Rechtssipare . . . Was soll bas?

Schnell gefaßt erwiderte ber Rönig:

"Gang fo hatte fie auch sprechen tonnen. Ich kann mir benten, baß Sie Beibe sehr sympathisirten. Wenn ich Sie recht verstebe, halten Sie bemnach ben Selbstmord für bas höchste Berbrechen?"

"Wenn man die höchste Widernatur höchstes Verbrechen nennen will — allerdings. Jedes Wesen sucht naturgemäß sein Dasein zu bewahren. Ich hatte darüber im vergangenen Winter ein uns vergeßliches Gespräch mit dem alten Grafen Eberhard."

"Ach ja, Sie kannten ihn ja. War er in ber That ein so bebeutenber Mann?"

"Er war ein Mann von ber großartigsten Ginseitigkeit. Bielleicht muß die Größe immer einseitig sein."

"Wann fprachen Sie Grafin Irma jum lettenmal?"

"Nach bem Tobe ihres Vaters, als sie sich in undurchdringliche Nacht begeben hatte. Ich sprach sie, aber sah sie nicht und sie gab mir die Hand. Ich glaube, ich bin der lette Mensch, dem sie hand gereicht."

"So lassen Sie mich biese Hand fassen," rief ber König. Er hielt lange die Hand Bronnens, ber nun wieder aufnahm: "Majestät, Bekenntniß gegen Bekenntniß: ich liebte Irma."

Nach biefen turz und straff ausgesprochenen Worten bielt er

ein. Der Ronig jog bie Sand raich jurud.

"Ich sehe," suhr Bronnen sich mit Macht sammelnd, fort, "ich erkenne dankbar das hohe Herz der Gräfin — sie hat nichts von meiner Werbung erzählt. Sie hat ehrlich meine Liebe abgelehnt, weil sie dieselbe nicht erwidern konnte."

"Sie? Mein lieber Bronnen . . . " rief ber König in schmerzlich bewegtem Tone, und schnell zog burch seine Seele das Bild des beglücken Lebens, das Jrma an der Seite dieses Mannes hätte sinden können. "Armer Freund," wiederholte er mit innigem Ausdrucke.

"Ja Majestät, ich habe ein Recht, mit Ihnen zu trauern, und es ist, als hatte ihr gewaltiger, weithin wirkender Geist noch das gethan, daß Sie, Majestät, mich jest an Ihre Seite riesen."

"Ich ahnte bas nicht. Satte ich es, ich wurde Ihnen nimmer:

mehr biefen Schmerg auferlegt haben."

"Und ich danke Ihnen, Majestät, daß ich der Genosse Ihres Schmerzes sein darf; und weil ich Genosse bin, kann ich vielleicht Ihnen Trost geben, so weit ein Anderer das thun kann. Da Majestät in unverhüllter Wahrhaftigkeit vor mir stehen, mußte ich auch in Allem wahr sein."

Der König sprach lange nicht. So klar und rein auch Bronnen sein innerstes herz vor ihm aufgeschlossen — die schnell folgende nächste Empfindung, die bessen Mittheilungen im König weckten, war eine tiese Eisersucht, daß noch ein Anderer gewagt hatte sein Auge zu Jrma zu erheben, ja völlig um sie zu werben; sie schien

ibm baburch nicht mehr fein Gigen allein, ba ein Unberer bie

Sand nach ihr ausgestredt hatte.

Bronnen wartete auf eine Erwiderung des Königs. Er konnte sich nicht erklären, was dieses Schweigen bedeute. Reute es den König, daß er so ossen war, und beleidigt es ihn gar, daß ein Anderer sich ihm gleichstellt und ihm mit Offenheit erwidert? Das fürstliche Bewußtsein schädigt doch das rein menschliche, und es kommt vielleicht nie dahin, daß ein Fürst sich nur als Mensch sühlt. Auch in der Seele Bronnens regte sich ein Mißgefühl, das umsomehr anwuchs, je länger der König schweige und zur Seite blickte. Er ertrug dies Schweigen nicht länger und durchebrach die Schranke der Etikette; die darf es jest und hier nicht mehr geben. — Er sagte:

"3ch glaube, baß wenig Manner fo groß gefinnt maren, einen

Triumph, ber ihnen geworben, in fich zu verbergen."

Er war darauf gesaßt, als er diese Worte sprach, daß der König, der wol merken mußte, wie dies auch nach anderer Seite hin zielte, sich plöglich umwenden, ein vernichtendes Wort auf ihn schleudern wird. Er saßte sich in Trog. Derjenige, dem er sein ganzes Innerstes in die Hand gegeben, darf nicht thun, als ob nichts geschen; er muß Rede stehen.

Der Ronig ichwieg noch immer.

Bronnen feste mit zitternder Lippe hinzu: "Sind Sie nicht auch ber Meinung, Majestat?"

Der Ronig wendete fich um.

"Sie sind mein Freund. Ich danke Ihnen und danke ihr. Sie sollen, wenn wir in Wolfswinkel ankommen, das höchste Zeugniß meines Vertrauens empfangen."

"Ich glaube Gurer Majestat noch eine Mittheilung machen

ju muffen."

"Sprechen Sie."

"Ich meine bem Zusammenhang ber letten Ereignisse auf ber Spur zu sein. Bei ben Abgeordnetenwahlen, die in den letten Tagen vollzogen wurden, hatten Freunde im Gebirge auch an mich gedacht. Sie wußten, daß ich meinem constitutionellen König mit aufrichtiger Seele ergeben bin."

Ein flüchtiges Buden ging über bas Antlit bes Konigs, und

Bronnen fuhr in gelaffener Rede fort:

"3d habe indeß ben Bahlern ertlart, daß ich nie eine Bahl

annehme, die mich auf die Seite der Opposition drängen würde, und da müßte ich nun doch gegenwärtig stehen. Noch am letten Tage wurde daher Graf Sberhard in den Wurf gebracht, und er nahm die Candidatur wider alles Erwarten an. Nun haben die Freunde des jezigen Ministeriums es nicht verschmäht, den Bater der Gräsin Irma dadurch verdrängen zu wollen, daß sie — ich spreche von Thatsachen, Majestät, es sind nicht blos Meinungen — das Berhältniß der Tochter zu Eurer Majestät zur Chrensentsleidung für den Bater machten."

Der König warf die Cigarre weg, die er im Munde hatte,

und fagte haftig:

"Fahren Sie fort, ergablen Sie weiter!"

"Graf Cberhard wurde bennoch gewählt. Als ich zum Leichenbegängniß auf Wildenort war, wurde mir mitgetheilt, daß er bei der Wahlversammlung zum Erstenmal von der Stellung seiner Tochter ersahren habe, und auf dem Heimweg — ich habe der Sache nachgeforscht — hat er Briefe bekommen, die ihn erschütterten. Ja noch mehr. Hier, Majestät, dieses Stück von einem zerrissenen Brief habe ich am Wege gefunden, und der Wegknecht erzählte mir, daß der Eraf damals Briefe zerrissen habe."

Bronnen reichte bas Papier hin, worauf die Borte standen - "Deine Tochter in Unehre genieht ber hochsten Chren --"

"Das tann die Schrift bes beiligen hippotrates fein" -

murmelte ber Ronig por fich bin.

"Ich bitte, Majestät, wenn Sie ben geringsten Berdacht gegen ben Leibarzt hegen, so setze ich für ihn meine ganze Shre ein, und ber Berlauf wird zeigen, daß ich das mit Recht thue."

"Erzählen Sie weiter," sagte ber König ungebuldig; es war ihm unlieb, daß Bronnen so in ihn hineinforschte, das halb Gemurmelte verstanden hatte, und wenn er es verstanden, nicht — wie seine Pflicht war — überhörte; er darf nur hören, was man ihm ausdrücklich sagte.

"Auf jener Heimkehr aus der Bahlversammlung," suhr Bronnen ruhiger fort, "war es nun, wo Graf Eberhard vom Schlag getrossen, ber Sprache beraubt wurde. In der letten Minute seines Lebens war Niemand bei ihm, als Gräfin Irma; man hörte von

ihr einen gräßlichen Schrei, und als man hineinkam, lag sie am Boden und Graf Eberhard war todt. Wer weiß, was da geschehen ist. Daß aber in dieser letten Minute etwas vorgegangen, bas sie ju bem gräßlichen Entschlusse gebracht, ist mir unzweifelhaft."

"Und mas foll diese Combination?" fragte ber König.

Bronnen fab ihn staunend an.

"Majestät, sie soll weiter nichts, als uns biese Wirrniß klären." Nach diesen Worten trat wieder Stille ein und diese Stille gab den letten Worten Bronnens eine besondere Bedeutung.

"Ja," begann der König wieder, "Alles klären, das hilft. Das war auch ihre Art, so naiv und klar zugleich, bewußt und naturmächtig. Gut. Es soll sein. Bronnen, was soll ich es zurückhalten? Ihnen darf ich Alles sagen. Ich liebte die Gräfin, und jett, es quält mich, daß ich's denke, und darum lassen Sie mich's sagen: ich bin ihr jett fast gram. Sie hat mir durch diesen Selbstmord ein Schweres auserlegt für mein ganzes Leben. Ich werde all meine Tage diese Beschwerniß nicht ablegen können. Sie mußte wissen, wie mich das besastet. Sagen Sie mir, unzumwunden, ich bitte Sie darum, sagen Sie mir: ist dies Gesühl nicht gerechtsertigt?"

"Ich fpreche nicht jum Ronig, ich fpreche jum Manne flaren

Beiftes und marmen Bergens -"

Bronnen machte eine Bause; es durchzudte den König, so sich der angebornen Burde entileidet zu sehen. Was wird der strenge Mann sagen, dem er befohlen hat, die Würde außer Ucht zu lassen.

"Sprechen Sie!" ermuthigte ber König bennoch.

"So will ich offen sagen," begann Bronnen, "Mann zu Mann, Mensch zu Mensch. Es ist eine tiese Regung der Wahrhastigkeit in Ihnen, daß Sie sich vorwersen, der Freundin gram zu sein, weil sie Ihnen solch ein trauriges ewiges Erbe hinterlassen. Das aber, was Sie quält, ist das Gespenst Ihrer eigenen That. Sie haben die Rechtssphäre dieses zu allem Besten berechtigten Wesens durchbrochen und verletzt, sei es auch, daß das eigene im schönen Wahnsinn aufstammende Wesen, wie ich glaube, mit Freuden sich opferte. — Damals begann das, was jest nur nothwendige, naturgemäße Folge ist. Es ist das Gespenst Ihrer eigenen That, das Sie ruhelos macht und machen wird, die Sie die Wahrheit erstennen. Jedem Menschen, so hoch er auch gestellt sei, stehen andere in ihrer Sphäre Vollberechtigte gegenüber und bilden eine Rechtsschrante. Haben Sie das erkannt und in klarer Erkenntniß der Sünde sieder und es frei —

was auch geschehen sei. Der Aberglaube hat die Formel: "Alle guten Geister loben den Herrn," mit der man jegliches Gespenst bannt! Für uns ist der gute Geist die klare Erkenntniß, die wir in uns anrusen, oder vielmehr deren Aufruf in uns wir zu Worte kommen lassen."

Lange fuhr man ftill babin. Das Angesicht Bronnens glubte, ber König hulte sich tiefer in feinen Mantel, ihn frostelte, er hielt die Augen geschlossen. Endlich richtete er fich auf und fagte:

"Ich bante ihr. Sie hat mir einen Freund, einen mahren

Menichen gegeben. Gie bleiben mir."

Die Stimme bes Königs war heiser. Er hüllte sich wieder tief in den Mantel, legte sich in die Ede und schloß die Augen. Kein Wort wurde mehr gesprochen, bis man auf dem Jagdschlosse ankam. Der König sagte dem Gefolge, daß er sich nicht wohl fühle und auf dem Jagdschlosse bleiben werde. Alle zogen in den Wald, der König blieb mit Bronnen allein.

## Biertes Rapitel.

Die Königin faß nach bem Frühstud mit ihren Hofbamen im Musitiaal.

Es hatte sich heute ber erste Herbstnebel über die Landschaft

gelegt. Es wird ein ichoner, frifder Tag.

Die Ronigin hatte mehrere Zeitungen vor fich. Sie fcob fie

mit ben Morten meg:

"Entsetlich, was sich die Presse erlaubt! Da steht in dem sonst anständigen Blatt, der Graf von Wilbenort sei an einer tiesen Herztränkung unter dem Beistand seiner unverheiratheten Tochter gestorben. Ist das erlaubt? Ist das erhört? — Ach, lieber Hofrath," rief sie ihrem Cabinetssekretar zu, "auf meinem Bulte oben liegt ein gesiegelter Brief an die Gräsin Irma. Schicken Sie doch sofort einen Boten damit an sie ab. Wenn sie nur nichts von diesem schamlosen Zeitungswesen erfährt. Ich hosse."

Die Sofbamen stidten emfiger und schauten nicht auf.

Die Oberhofmeisterin wurde abgerufen; nach geraumer Beit tam fie mit bem Leibarzt gurud.

"Ud, willtommen!" rief bie Ronigin.

Die Oberhofmeisterin gab ben Damen einen Bint; fie entsfernten fic.

"Schon, daß Sie noch zu rechter Zeit kommen," fuhr bie Königin fort, "es geht so eben ein Brief von mir an Grafin Irma; Sie sollten ihr auch noch ein paar gute Worte schreiben."

Der Leibargt richtete fich gewaltsam auf und erwiderte:

"Majestät, Grafin Jrma wird Ihren Troftbrief nicht lefen tonnen."

"Warum nicht?"

"Die Grafin ift . . . fcmer trant."

"Schwer frank? Sie sagen bas so — Doch nicht gefährlich?"
"Leider."

"Doctor! Ihre Stimme . . . Was ist benn? Die Grafin ist boch nicht . . . "

"Todt" — sagte ber Leibarzt und bebedte sich das Antlit.

Cine Beile war's in dem großen Saal so still, als ob kein Mensch darin athme, bis die Königin ausrief:

"Todt? Durch den Schmerz über den Tod des Baters?"

Der Leibargt nichte.

Bur Seite der Königin stand der Blumentisch, den Irma gemalt. Die Königin schaute lange darauf und Alles um sich her vergessend, rief sie in herzerschütterndem Ton, immer den Blick auf den Tisch gewendet, darauf ihre Thränen niederströmten:

"D, wie schön war sie, wie süß ihr Athem, wie strahlend ihr Auge, ihr Blick so gedankenerlösend, so klangvoll ihr Wort, voll Lerchenjubel ihr Gesang und ihre Hand so weich — und all' diese Schöne, all' diese Güte und Liebe nun dahin? Ich möchte sie sehen, wie sie todt ist! Ja, schön muß sie sein, ein Abbild des Friedens. Und gestorben in Kummer um den Bater, sagt Jhr? Um Herzschlag — sagt Jhr? Ein einzig mächtig' Gesühl, ein großes, gewaltiges, zerbrach das glühend schöne Herz. D, meine Schwester — ich liedte dich wie eine Schwester — verzeih' mir, daß je ein Schatten . . . Nein, du weißt . . . D, meine Schwester! Hier die Blumen auf dem Tisch, von deiner Hand gebannt — und du bist verwelkt, verblüht und verwesest . . . Und du warst schon, schöner als alle Blumen. Ich sehe den Blick deines Auges auf jeden Pinselstrich gerichtet. Ewige Blumen wolltest du mir geben und dein Andenken ist eine ewige Blume in meiner Seele."

Ihre Thranen fielen auf ben marmornen Blumentisch. Ihr

hunden tam ju ihr heran und fie fagte:

"Auch dich hat sie mit Blumen umkranzt, damals, an meinem Geburtstage. Alles wollte sie schmuden, Alles verschönte sie, darauf ihr Auge ruhte. Und du hattest sie auch lieb, armer Zephyr. Mensch und Thier hatten sie lieb! Und nun tobt —"

Sie weinte lange still. Die Thranen flossen unaufhaltsam

von ihrem Untlig.

"Darf ich Trauer tragen um meine Freundin?" fragte fie aufschauend bie Oberhofmeisterin.

"Majestät, es ift nicht thunlich, daß die Königin allein in Trauer gebt."

Trauer geht."

"Gewiß, wir sind nicht allein, nie, nirgends. Alles trauert mit uns — Trauerlivree."

Ihr Ton war bitter. Sie reichte ber Oberhofmeisterin bie

Sand, wie um Entschuldigung bittenb, bann fragte fie:

"Wann wird sie begraben? Wo? Ich möchte den schönsten Kranz auf ihr Grab legen. Ich will selbst zu ihr und auf ihr blasses Antlit weinen. Ein so schönes Leben und so plöglich dahin! Jst's denn möglich? Ich muß zu ihr!"

Sie ftarrte vor fich bin und fragte:

"Ift ber Ronig gur Jagb?"

"Ja, Majeftat."

"Auch er wird weinen, auch er war ihr hold, wie einer Schwester, ich weiß es."

Die Königin hat viel Haltung, viel Reserve — sprach aus dem Blide, den die Oberhofmeisterin dem Leibarzt zuwarf — ich hätte ihr nicht zugetraut, daß sie mit so viel Naturwahrheit uns wollte glauben machen, sie wisse und ahne nichts . . .

"Ich reise zu ihr!" fuhr ploplich bie Königin auf. "Ich lasse mir's nicht nehmen, ich will feben, ob ich bas nicht barf! Ich

reife ju ihr, ich ftebe an ihrem Carge, an ihrem Grabe!"

Die Oberhofmeisterin fah ftarr auf die Konigin.

Der Leibargt trat naber und fagte:

"Majestät, Sie können die Gräfin nicht sehen. Der Schmerz um den Tod ihres Baters hat sinnverwirrend auf sie gewirkt —" "Also nicht todt?"

"Es ist tein Zweifel, daß die Grafin fich im See ertrantt."

Die Königin schaute entsett auf ben Leibargt, fie wollte sprechen

und tonnte nicht. Der Leibargt fubr fort:

"Sie ist nicht ohne Abschied von uns gegangen. Sie hat einen Brief an Eure Majestät hinterlassen, den ich übergeben soll. Gewiß bringt der Brief eine Bersöhnung für die schreckenvolle Kunde. Noch in letzter Stunde bewährte sie ihren liebevollen Sinn —"

Die Königin fah ftarrend auf Gunther, fie wollte aufsteben und konnte nicht, fie winkte fprachlos mehrmals mit ber hand

heftig nach bem Brief. Gunther überreichte ibn.

Die Königin las und wurde leichenfahl, eine Erstarrung breitete sich über ihr Antlit, wie gelähmt ließ sie die Hande sinken, die Augen schlossen sich und ein Zug des bittern Sterbens zog um ihren Mund. Aus der Erstarrung sing sie an wie im Frost zu zittern und endlich stieg glühende Röthe in ihr Gesicht. Sie fuhr auf und rief:

"Nein! Nein! Und bas hattest bu gethan? Das hattest bu

gethan, 3rma? Du . . . "

Sie fant in ben Stuhl gurud, bebedte mit beiben Sanden

bas Beficht und rief:

"Und sie hat mein Kind geküßt und er hat sein Kind geküßt! D, sie küssen das Reinste und wissen doch, wie unrein ihre Lippen. Sie sprechen das Erhabenste, und die Worte zerschneiden ihnen nicht die Zunge wie scharfe Messer! D, wie ekelhaft! Wie ekelhaft! Wie okelhaft! Wie beschmut ist Alles! Wie din ich mir selbst so ekelhaft! Und er wagte es damals, mir zu sagen: ein Fürst thut keine Privathandlung, sein Thun und Lassen ist beispielgebend? Pfui! Alles ist beschmutt, Alles ist ekelhaft! Alles!"

Sie schaute verwirrt um. Go schon fie mar im Schmerz um bie Schwester, Die gestorben, so grauenhaft mar fie jest in ber

Raferei um Die Gelbstmörberin.

Sie betrachtete starren Auges Alles, was einst auch Irma gesehen, und als ihr Blick wieder auf den Blumentisch fiel, wens bete sie sich zudend ab, wie wenn Schlangen aus den Blumen hervorgesprungen wären und wieder schrie sie auf:

"D, wie ekelhaft! D, wie beschmust! Alles ift ekelhaft! 3ch

bitte, last mich allein! Darf ich nicht allein fein?"

"Laffen Sie mich bei Ihnen bleiben, Majestät," sagte ber Leibarzt, und faste ihre Hand, die schlaff herabhing, wie die einer Tobten.

Die Dberhofmeifterin jog fich gurud.

Lange sprach die Königin kein Wort. Sie sah starr vor sich bin, athmete nur schwer und zuckte zusammen. Plötlich ward sie von Fieberfrost geschüttelt, bewußtlos sank sie zurud.

Der Leibargt traufelte ihr eine Effenz auf Stirn und Bulfe, bann rief er die Rammerfrau, geleitete gemeinschaftlich mit ihr die Königin in ihre Gemacher und befahl, fie zu Bett zu bringen.

"Ich werbe ben Tag nicht mehr schauen und keines Menschen Antlit! Und er — und er," rief sie. Dann stedte sie ihr Spigen-

tuch in den Mund und gerbiß es.

So lag sie geraume Beile, und ber Arzt saß still an ihrem Bett. Endlich athmete sie tief, schlug die Augen auf und sagte:

"Ich banke Ihnen, aber ich will schlafen!"

"Ja, schlafen Sie," fagte ber Leibarzt. Er wollte geben. Die Konigin rief:

"Rur noch ein Wort! Beiß ber König . . . ?"

"Ja, Majeftat!"

"Und er fuhr zur Jagd?"
"Er ist Konig, Majestät."

"3d weiß, ich weiß - nur tein Auffeben! Ja, ja!"

"Ich bitte, Majestat, benten Sie jest nicht, grubeln Sie jest über Nichts, suchen Sie ju fclafen."

"Man tann fich ben ewigen Schlaf geben, aber nicht ben

zeitlichen," fuhr bie Ronigin auf.

"Bitte, Majestat, bitte bringend, nicht diese gewaltsame Auf-

regung! Schlafen Sie!"

"Ich will, ich will! Gute Nacht. Geben Sie mir einen Schlaftrunt, einen Tropfen Bergessenheit. Gift ware besser. Gute Nacht."

Der Leibarzt zog sich zurud, gab aber ber Kammerfrau Leoni einen Wink, bag er im Rebenzimmer verharre.

## Fünftes Rapitel.

Im Jagbichloß bes hochgebirges war es still und einsam. Im großen Gemach, wo ringsum an ben Wänden hirschgeweihe ragten und über ber Eingangsthure ein ausgestopfter Bärenkopf herein-

starrte, brannte im großen Kamine ein helles Feuer. Es war schon kalt hier in den Bergen. Bor dem Kamin saß der König und starrte in das lodernde Feuer. Wie das züngelt, wie das sich in einander schlingt! Er stand mehrmals auf und setzte sich wieder.

Unter den hirschgeweihen waren Taseln angebracht, die den Tag und den glücklichen Jäger bezeichneten. Eine lange Uhnenzeihe hatte diese Siegeszeichen gemehrt. Wenn plöplich das Knallen der Büchsen, das Blasen der Hörner, das Bellen der Hunde durcheinander laut geworden wäre, alle die Stimmen, die bei Erlegung der Thiere erschollen waren, der Lärm hätte nicht sinnzverwirrender sein können, als jeht ein Wirrwarr von Gedanken um das haupt schwirrte, das der König auf die Hand stüpte.

Er stand auf, las bald da bald bort eine Inschrift. Er konnte sich gewaltiger Uhnen rühmen: sie waren voll gedrungener Kraft und hätten beim Waidwerk und beim Becher solch ein Abenteuer vergessen und verwunden, das dich jest ganz barniederwirft und

bir beine Mannheit und Konigsmurbe raubt,

Sind wir schwächlicher, kleinlicher und zaghafter geworden? Der König setzte sich wieder und starrte in das Feuer. Er war voll Zorn gegen sich, und doch konnte er seiner nicht Herr werden.

Wir sind die alten, einfach berben, kuhn über bas Geschehene sich hinwegsetzenden Manner nicht mehr. Warum geben uns die Uhnen nur den Stolz auf ihre Kraft und nicht auch diese einsfache Kraft bazu?

Das ift geschehen?

Die Untreue ift nicht mehr ju tilgen, so wenig bie Tobte

ins Leben gurudgurufen ift.

Die Erinnerung an bas ganze gludfelig berauschte Leben erhob sich, wie wenn es sagen wollte: es barf nicht sein, es kann nicht sein.

Darf sie mit ihrem Leben so bas meinige gerftoren? Und sie hat es gerftort. Es weicht ein Tob nicht aus meinem Leben.

3d trage eine Leiche, einen Mord im Gemuth.

Er streckte die Sande plotlich nach dem Feuer, sie waren talt. Das Feuer brannte heiß und erwarmte ihm die Sande nicht, und bas berg fror ibm.

hat Bronnen Recht, ba er in bem Graflichen nur eine Folge-

that, meine That seben will?

Er lachte ploglich auf, benn burch bie Gebanken zuckte ihm bie Borstellung, welch ein Chaos von Blut und Mord bie ganze Belt mare, wenn jeder berartige Fehltritt folche Folgethat her-

beiführte. Die viel Taufende . . .

Aus einem schönen Morgen, aus einer heiter beglückten Zeit zog ihm ein Wort durch den Sinn, wie eine Melodie, die sich plötlich in der Erinnerung singt; damals — es ist kaum mehr als ein Jahr — hatte die Königin unter der Hänger-Csche gessagt: "Wer ein Unrecht begeht, thut es allein für sich und thut es zum Erstenmal auf der Welt."

Uch, warum empfinden wir bas Sochste so tief und gang und

unfere handlungen find boch fo halb und schlimmer noch?

Bor dem in das Feuer starrenden Blick versant das Bild der Gattin, und die Freundin stieg auf, und mit ihr wühlte sich die Phantasie des Ginsamen hinab und tauchte in den tiefen Grund des Sees.

Der Ronig stand raich auf, öffnete bas Fenster, athmete voll

Die frifche Bergluft und ichaute hinaus in Die buntle Racht.

Da draußen lebt die Welt in sich verhüllt, dort ist das Schloß mit dem reichen Leben, dort die Gattin, das Kind, und weit umher ein reiches Land, darüber du herrschest. Da sind Millionen Leben und Alle rusen dich an in ihrer Noth, und nun soll ein einziges dich hinabziehen?

Der Konig wendete fich um. Er wollte Bronnen rufen laffen. Es ift nicht wohlgethan, fich ber Ginfamteit und ber bofen

Gefellicaft von Damonen bingugeben.

Dennoch blieb er wieder stehen. Aus der Nacht herauf stieg ein Dämon mit tausend glänzenden klugen Augen; er hat ihn von Kindheit an gesehen, überall, und sein Name ist: Mißtrauen.
— Wer weiß, ob dieser Ehrenmann mit den großen Worten, den Kleinmuth und die weiche Stimmung, in der du unter dich selbst herabgesunken, nicht klug ausnützt, um seine Selbstsucht zu sättigen? Denn selbstsüchtig sind alle Menschen, zumal vor einem König. Er will dich beherrschen und durch dich das ganze Land. Wer weiß, ob es Wahrheit, daß er sie geliebt, ihr seine Liede Bekannt? Sie hätte dir das nicht verhehlt, hätte dir's nicht verhehlen dürsen! Er hat sich das Mährchen schnell ersunden um als Genosse zu erscheinen. Aber ich kenne keinen Genossen, ich will keinen. Wenn ich nicht allein für mich Alles vollbringe,

bin ich nicht König. Und bin ich nicht König, was bin ich bann?

Rein, febr ebelmutbiger und febr meifer Chrenmann -

Es widersprach etwas in feinem Bergen, mabrend er Die von je ber gewohnte niebere Schakung ber Menichen auch auf Bronnen ausdehnen wollte: aber er mochte nicht barauf boren. Er richtete fich ftraff auf in Rraft und Burbe. Da traf ein Ion aus bem Bergwald fein Ohr. Das ift ber Birich. Das ift fein erfter Ruf. flagend und wild. Der Jäger im Ronig erwachte; er griff nach ber Seite als muffe er bie Waffe faffen. Aber ichneller als ber Birich burch ben Balb rennt, gog ber Gebante babin und ein anderer tam berbei und machte bas Antlig bes verftorten Mannes lacheln. Der Sirich ba braußen ruft: Die Ratur tennt folche Untreue nicht, um berentwillen bu bich jest abmarterft. Das Naturgeset tennt die Untreue nicht, fie ift gewaltsame, willfurliche Menschensatung. Das Naturgefet tennt aber auch feinen Ronig, tein Geschöpf, bas über Geschöpfe gleicher Battung berricht. Richt Die Natur allein leitet bas Menschenleben, in ihm waltet noch ein anderes Gefet. Mit jedem Thier wird alle Norm feines Lebens neu geboren, ber Mensch aber ift ein Erbe, bat eine Geschichte. Und nun gar ein König . . .

Lange stand der König still. Er spürte aufs Neue ein Frösteln; er schloß das Fenster und setzte sich wieder vor den Kamin, darin nur noch glühende Kohlen lagen. Es war ihm peinvoll, allein

ju fein, aber er zwang fich bagu.

Das Feuer im Kamin tämpste unsicher mit sich selbst und manchmal zuckte ein scharsgezüngeltes Flämmchen auf. Der König hielt den silbernen Griff der Feuerzange noch in der Hand, als die Kohlen längst verglüht waren. Zum Erstenmal in seinem Leben erkannte der König klar eine unaussüllbare leere Stelle in seinem Wesen. Da ist etwas, das immer hohl, immer ungessättigt und unbefriedigt bleibt. Was ist das? Jagen und Exerciren, Scherzen und Befehlen, Lieben und Herrschen — immer ist etwas in ihm so leer, so nichtig. Was ist das? Diese ewige Unruhe, dieses Sehnen nach etwas Anderem, das erst kommen, erst werden und voll befriedigen soll?

Er hatte eine glückliche Jugend verlebt; ber freie Ton am Hofe bes Baters hatte ihn nicht berührt, er lebte in Ibealen; er war auf Reisen gegangen und plöglich in ber Ferne rief ihn bie Nachricht vom Tob bes Baters heim und auf ben Thron,

als er kaum in die ersten Mannesjahre getreten war. Er hatte die Gattin gefunden; es war kein Werben, Alles ist ihm gezgeben, ein Thron, ein Land, eine Gattin. Andere dürsen ihr Herz prüsen, dürsen wählen. — Hold und schön ist die Gattin; er liebte sie und sie liebte ihn unsäglich. Da trat Irma in seinen Kreis, und der Gatte, der Bater, der König wurde von brenznender Liebe ersaßt. Und nun todt, ein jäher Selbstmord.

Wird es nun noch möglich fein, bag bu bich einlebst in bas

Gegebene, in bas Gefet?

In das Gefet! Du haft es widerwillig getragen, wie eine Fessel empfunden, aber ist nicht Hingebung an das Geset die einzig unzerstörbare, die höchste Kraft? Ja, es giebt ein ewiges Geset, Es ist das Geset, das bich der Gattin eint und beinem Bolte. Hier allein ist ewiges Leben . . .

Die eine Erlösung, wie ein erstes freies Aufathmen des Genesenden erfaste es den Cinsamen; er konnte es noch nicht fassen, und doch war's ihm, als mußte er laut ausrufen: 3ch bin frei!

Frei und Gins mit bem Gefet!

Er stand rasch auf. Er wollte Bronnen rufen laffen. Aber er hielt an sich. Du hast allein gerungen, bu mußt es selbst in

bir tragen.

Er spürte es, als ob plöglich jener leere Punkt, jene unauss füllbare Debe, jene brangende Ruhelosigkeit nach etwas Anderem, hinüber über jeden gegenwärtigen Moment, sich in ihm voll ersfüllte. Er legte die Hand auf das laut pochende Herz.

Er klingelte und ließ Bronnen fagen, er moge fich zur Ruhe begeben, schidte ben Kammerlakaien fort, ber ihn sonst immer

entfleibete und begab fich allein gur Rube. -

Bronnen hatte von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde gewartet, baß der König ihn zu sich rufen ließe. Er fann hin und ber.

Ware es möglich, daß der Tod Jrmas mehr als eine bloß vorübergehende Wirkung übte, und der König endlich sich und das Gesetz des Lebens in Frieden sassen lernte? Welch ein Zeugeniß seines Vertrauens will der König ihm noch geben? Was mag das sein?

Als nun Stunde auf Stunde verging und keine Botschaft vom König kam, konnte Bronnen einer Bitterkeit sich nicht erwehren. Wer weiß, ob der König gar noch seiner gedenkt? Er hatte

eine Beile ein Rlage-Duett mit ibm gesprochen, nun ift's porbei . Die Nummer ift abgespielt, wie auf einem Concert-Brogramm, es fommt eine neue.

Ein Bort, bas ber alte Cberhard ju ihm gesprochen, ftieg in ber Seele Bronnens auf: Wenn ihr nicht ba feib, nicht por Mugen ftebt - batte ber Alte gefagt - feib ibr fur Die bochften Berrichaften boch weiter nichts als Bebiente, Die braugen im Borfaal und auf der Treppe mit warmen Manteln warten. Man fpielt, man tangt, man lacht und ichergt; wer wird baran benten, baß benen braußen die Kniee brechen und ber Schlaf fie über-Aber da sein mußt ibr, und ja nicht murren . . .

Etwas von dem tiefen Ingrimm Cberbards tam über Bronnen.

Er ift ein vergeffener Diener im Borfaal,

Als nun fpat in ber Racht ber Konig burch ben Rammerbiener ihm fagen ließ, er moge sich zur Rube begeben, nicte er; in ihm aber sprach's: So hat er boch noch beiner gebacht. 3ch bante, Freilich, eines Laftergenoffen ichamen fie fich weit meniger . . .

# Sechstes Rapitel.

Die Berge waren noch in Morgennebel gehüllt, als ber König ben Oberft Bronnen zu fich entbieten ließ.

Diefer trat ein und ftand in ehrerbietiger Saltung. Der Konig

ging ibm entgegen und fagte:

"Guten Morgen, lieber Bronnen!" seine Stimme mar heiser, er fah bleich und übernächtig aus. Er nahm ein Blatt vom Tifd und faate:

"hier bas Zeugniß, bas ich Ihnen versprochen. Lefen Sie." Bronnen las und blidte bann verwundert auf ben Ronig.

"Sie tennen bie Sanbidrift?" fragte ber Ronig.

"Die Sanbidrift nicht, aber bie großen Beifteszüge, glaube

"Allerdings - es find bie letten Borte, Die Die verlorne

Freundin für mich gurudgelaffen."

Bronnen legte mit einer gemiffen Feierlichfeit bas Blatt wieber auf ben Tifd vor ben König. Er magte nicht, ein Wort zu fagen. "Seten Sie fich, ich sehe Ihnen die Erschütterung an."

"Gewiß, Majestat — und über Alles hinüber fpricht mir aus biefen Worten eine Bestätigung meiner Ahnung."

"Ihrer Ahnung?"

"In mir ist eine Ahnung, die mir fagt: Grafin Irma ift nicht tobt."

"Nicht todt? Und warum?"

"Ich weiß bas nicht zu fagen, aber bie Beichen, bie man im See und am Ufer gefunden, bestätigen eber meine Ahnung —

biefe Beichen find zu combinirt."

"Sie haben die Freundin geliebt, ich glaube es —" sagte ber König. "Aber Sie haben sie doch nicht voll erkannt. Einer Täuschung war Gräfin Irma nicht fähig. Und habe ich Ihnen nicht erzählt, daß Schiffer eine Frauenleiche im See schwimmen saben!"

"Wer weiß, mas die Schiffer gefeben! Roch ift nichts gefunden."

"Borauf ftugen Sie aber Ihre Ahnung?"

"Ich tann mir's als eine dieses großen Beibes würdige That benten, baß sie sich in ein Kloster, in die Berborgenheit zurudegezogen, um Gure Majestät frei und in der Freiheit treu zu machen."

"Frei und treu," wiederholte der König halblaut. "Sie sprechen da Worte aus, die sich nicht vereinbaren wollen und sich doch einen mussen. Bronnen, Sie wollen mir einen neuen Lebensweg zeigen und mir die Leiche aus dem Weg räumen; ich soll unbeschwert dahingehen. Aber ich bin start genug, die volle Wahrheit zu erkennen und jede beschwichtigende Täuschung abzulehnen."

"Majestät, was ich sprach, sprach ich in voller, rudsichtsloser

Wahrhaftigfeit."

Der König nidte und Bronnen fuhr fort:

"Wie es aber auch sei, diese Zeilen sind der Aushauch einer großen Seele und um diese Gedanken verwirklicht zu wissen, ist es wohl werth, zu sterben. Jest, Majestät, muß sich die Schwere von Ihrer Seele heben. Die Freundin hat Ihnen nicht eine Last auserlegt mit ihrem Tode oder mit ihrem Berschwinden, sie hat Sie befreit und ist dahingegangen für das Baterland und die Berwirklichung der höchsten Gesetze."

"Frei und treu," wiederholte der König nochmals leise. "Ich möchte von heute an meinen Wappenspruch andern und biese

120-

Borte darauf segen. Aber ich will zeigen — Ihnen allein betenne ich's — ich will zeigen, daß sie in mir sind. Ja, mein Freund, ich habe in dieser Nacht wie oft diese Worte gelesen. Gestern im ersten Anruf saste ich sie nicht; jest verstehe ich sie. So lange wir Beide noch leben, wollen wir diesen Tag seiern, still für uns. Sie haben gestern ein Wort gesagt, das mich erschrecke, ja verletzte."

"Majeftat!"

"Beruhigen Sie sich. Sie sehen, wir sind Freunde. Ich verspreche Ihnen, keine Verstimmung mehr über Nacht bauern ju lassen."

"Welches Wort?"

"Constitutioneller König hieß es. Und als ich heute Nacht diese Zeilen wieder und wieder las, sprang mir das Wort immer zwischen den Zeilen umher. Kann man souverain sein und von einem Gesetz gebunden? Sehen Sie, Bronnen, wenn ich jetzt vor den ewigen Geist treten müßte, ich könnte nicht mehr meine Seele öffnen. Dies Ihr Wort und die Anrusung der Freundin haben mich geweckt. Kann ich ein Souverain sein, ein voller ganzer Mensch und König, und dabei doch gebunden? Und jetzt verstand ich's. Sie sagt: "Sei Gins mit dem Gesey, Sins mit deiner Gattin und deinem Bolke." Ist in der Che noch freie Liebe? Im Verfassungsstaat noch ein freier König? Hier liegt's. Ich habe überwunden. Die Treue ist die selbsterweckte Liebe. Was eine Thatsache des undewußten Gesühls und Naturdranges war, das über alle Verstimmung sestzuhalten, neu zu beleden, sich Sins damit fühlen — ich habe das Leben, die Krone, die Sattin, Alles bekommen, geerdt — heute in der Nacht habe ich's errungen. Sie können nicht ahnen, mit welchen Gesstern ich getämpft habe. Ich habe gesiegt. "Frei und treu" ist mein innerer Wahlspruch."

Bronnen eilte erschüttert auf ben König zu.

"Ich habe nie in meinem Leben vor einem Menichen gefniet."

rief er, "jest mochte ich -"

"Nein, nicht so, mein Freund!" rief ber König. "An mein Herz! Bir wollen, uns aneinander haltend, schaffen und wirken. Es soll nicht sein, daß es bloß ein Märchenideal ist, wie ein König frei wirkt und Freundschaft begt — ich will es bewähren. Ich stand gestern vor Ihnen wie ein Beichtender. Es thut mir

wohl, das letzte zu sagen. Kein Mensch — das habe ich erkennen gelernt — ist würdig zu wirken für das Höchste und Reinste, dessen Hand und Herz nicht rein ist. Es giebt keine Größe, die nicht auf wahrer Sittlichkeit steht. Ich spreche damit das Urtheil über meine Bergangenheit. Ich schäme mich nicht, was ich mir sagte, hier laut zu bekennen. Und jest wollen wir als Männer überlegen, was zu thun."

Gin Strabl bes reinsten Gludes verklarte bas Angesicht Bron-

nens und endlich fagte er:

"Es fteht ein Beift gwischen uns, ein verklarter -"

"Ihr Undenten foll in Ehren fteben."

"Ich meine nicht sie," fagte Bronnen. "Als ich ben Grafen Cberhard sprach, fagte er: Die Ehre verpflichtet zur Sittlichkeit,

ber Ruhm noch mehr, die Macht am bochften."

Der König und Bronnen besprachen noch vielerlei mit einander. Bor dem Freunde konnte der König seine Umkehr sest und einsach bezeigen, vor der Welt, vor dem Hof und dem Land mußte diese allmälig und still übergeleitet werden. Ein König darf nicht öfsentlich bereuen.

Bronnen war im Stillen ernannter Minifterprafibent.

Man blieb noch auf bem Jagbschloß. Man ging zur Jagb. Es sollte sich erst Bieles am Hose beruhigen, ehe man babin zurückherte.

## Siebentes Rapitel.

"Und Seine Majestät ber König läßt Ihnen mit innigem Beileid sagen, wenn Sie zur Ordnung der Familienangelegensheiten, zu Nachsorschungen und Ermittlungen am See oder zu einer weiteren Reise für Ihre Zerstreuung Urlaub wünschen, soll dieser Ihnen nachgeschickt werden auf unbestimmte Zeit."

Das waren die letten Worte, mit benen der Oberhofmarschall in der Residenz dem Flügeladjutanten Bruno Graf von Wildensort die Nachricht vom Tod seiner Schwester mitgetheilt hatte. Er drüdte ihm die hand, kußte ihn rechts und links auf die Wangen

und verließ ihn.

Draugen fachelte fich ber Oberhofmarichall mit bem Tafchentuche Rublung zu. Er hatte fich bei ber fcmeren Aufgabe, Die

Digress by Goo

ihm geworden, doch echauffirt, aber das muß er sagen: Bruno hat die entsepliche Kunde mit sehr viel Haltung aufgenommen.

Bruno hatte, so lange der Oberhosmarschall da war, in der Ecke des Sophas gesessen und das Angesicht mit dem Taschentuch verhüllend, Alles geduldig und ruhig angehört, als wäre es eine Kunde von einem fernen, fremden, ihn gar nicht berührenden Ereigniß.

Jest war Bruno allein. Er saß lange stumm und spielte, ohne es zu wissen, mit einem buftigen Briefchen, bas er vorher

erhalten.

Plöglich raste er auf, faßte einen Stuhl und zerknickte ihn — das Krachen that ihm wohl; dann, wie von einem Dämon gefaßt, warf er sich auf den Boden und raste und zuckte und schlug mit Händen und Füßen um sich und schrie entsetzlich.

Der Diener tam herein und fand feinen herrn am Boben;

er richtete ihn auf.

"Ich bin frant," rief er, "ich bin frant! Nein, ich bin nicht frant, ich will nicht! Geh sofort zum Kammerherrn v. Roß ober zum Intendanten v. Schöning, es soll einer der Herren sogleich zu mir kommen. Wenn meine Frau nach mir fragt, so sage, ich

fei ausgegangen mit bem Sofmarschall."

Der Diener ging und Bruno stand am Fenster und schaute hinaus ins Tageslicht; der Nebel verzog sich und hell glänzte der Park. Der Gärtner stellte welke Blumentöpse weg und erssetzte sie durch blühende; das mausfarbene Windspiel, der Liebzling Arabellas, saß auf dem Kiesweg, krapte sich mit der Hinterpfote den schlanken Kopf, schaute nach seinem Herrn auf und zum Zeichen seiner Freude sprang es lustig um das Rondell.

Bruno fab bas Alles und bachte boch gang Anderes.

"Ha ha," lachte er, "ich habe nie geglaubt, daß diese Welt etwas anderes sei, als ein Possenspiel, eitel Possenspiel. Ein Narr ist, wer sich eine Stunde vergrämt. Ich will nicht. Nun bin ich ganz frei," rief er, sich ethebend, "ganz frei! Jest ist Niemand mehr auf der Welt, auf den ich Rücksicht zu nehmen habe. Welt, ich bin frei, allein! Nun gieb her, was du noch hast von Genüssen, siedzig Jahre lang — du kannst mir kein Leid anthun! Ich trete Alles unter die Füße!"

Er horchte hinaus - es fam Niemand.

Bruno hatte immer in Gefellichaft gelebt, aber nie in Gefell:

schaft seiner Gebanken. Jest in der Einsamkeit und Trauer, kamen sie zu ihm — verwahrloste Gesellen mit gierigem Blick und lustigem Augenzwinkern — und riesen: Laß Alles! Komm mit! Lustig sein! Was hilft dein Grämen? Du wirst vor der Zeit alt!

Er stand vor bem Spiegel und fie riefen: Sieh' in ben

Spiegel, welch entsepliche Dienen bu haft!

Er tonnte Die Gesellen nicht abhalten, fie fpielten luftige Tange auf, fie klimperten mit bem Gold und riefen va banque! Sie tlirrten mit ben Glafern und zeigten ihm verführerische Beftalten, er hörte unzüchtiges Lachen; fie maren überall in ber gangen Stube, und faßten ihn und wollten mit ihm herumtangen - er aber ftand und ballte bie Faufte und fonnte nicht mit und fie riefen wieder: Bir tennen bich, bu ichamft bich nur, bist ein bloder Knabe, fragst, was die Belt benkt. Du hast teinen Muth! Frisch auf! Laf sie spotteln und fei lustig! Saft bu bir einen Tag vergramt, es giebt bir ibn Riemand jurud. Bfui über ben Mitleidsbettel! Geh' umber, fag': 3ch bin ein armer Menich, mein Bater ift tobt, meine Schwester hat fich ertrantt; laß bir ein Lieb machen und eine Tafel bagu malen und gieh' umber auf ben Martten und laß bir Pfennige ichenten! Bfui, pfui! Du haft nur eine Dahl; bie Belt verachten ober bich bemitleiben laffen - mas ift bir lieber? Die viel taufend: mal haft bu gefagt; ich verachte bie Welt - und jest bift bu feig? Du sitest ba und möchtest boch gern binaus - wer halt bir bie Thur ju? Wer bat beinen Bferben bie Suge gufammengebunden? Du, bu allein. Ach, Die lieben Freunde, Die bergigen Menschen, Die mitfühlenden Geelen - icau', fie werben tommen, Giner nach bem Andern, und fagen: fei ftart, fei ein Mann, überwinde es! Und was thun fie, Die guten Seelen? Sie haben bir ein Bort-Ulmofen gegeben und bann geben fie ihren Lustbarteiten nach und laffen bich einsam. Mit bir fpielen, tangen, gechen - ba halten fie aus, ba find fie treue Benoffen, aber jett? Reine Festlichkeit wird abbestellt um beinetwillen, nichts, gar nichts. Billft bu bie Welt genießen, mußt bu die Menschen Sie fagen bir nur: fei Mann - bu aber fei es! perachten.

Bis zum Wahnsinn verfolgten biese Gedanken Bruno und die nächsten Tage standen vor ihm wie ein gahnender unermeßlicher Abgrund . . . Alles leer, nichtig, hohl, freudlos, verzehrende Einsamkeit.

Endlich erloste ihn die Melbung, baß ber Intenbant ba fei. Die beiben maren fonst nicht bie besten Freunde, aber jest umarmte Bruno ben Intendanten, als mare er fein einziger Freund auf ber Belt, und er lag an feinem Salfe und ichluchte und bat, er folle ibn ja nicht verlaffen und nicht bem Alleinsein preisgeben. Er raste und mutbete, lafterte und fpottete burcheinander, daß ihm, gerade ihm, das Jammervolle widerfahren muffe. "D, biefe Wochen, diese Monate, diese entsehlichen Zeiten, die mir nun bevorfteben!" rief er beftig.

"Die Beit heilt Alles!" tröftete ihn ber Intendant. "Diefe Beit, Wochen, Monate Trauer!" rief Bruno wieder. Der Intendant ftutte. Er hatte einen Blid in Diefen Denichen gethan: baß eine lange Beit tommen foll, wo er ftets Trauermiene baben muß - bas mar bas Sarte.

In eine ungunftigere Beit batte biefe Trauer aber auch nicht

fallen tonnen.

Bruno mar bei bem Wettrennen, bas in ben nachften Tagen beginnt, mit zweien feiner beften Renner engagirt; Die Buleita hatte er im Trabrennen felbft reiten wollen, und für bas große hurdlerennen hatte er seinen Joden Fit, er hieß eigentlich Frit, aber Fit ift beffer, vortrefflich eingeübt und seit Wochen leicht gemacht. Gip mar ber Cobn bes Lataien Baum, ein burchtries bener Schelm, auf ben ber Bater ftolz mar; benn seine Butunft war gesichert, es war feine Frage, wenn Fit feine gesunden Glieber bebalt, wird er erfter Bereiter im Marftall, er fitt auf bem Bferbe

wie eine Rate und ift gar nicht abzuwerfen. Das Wetter lagt fich prachtig an, angenehm bebedter himmel, heut Nacht hat es ein wenig geregnet, bas macht bie Bahn bequem, Fit in feiner grun-weißen Livree wird gewiß ben erften Breis gewinnen. Auf Diefe Livree bilbete fich Bruno nicht wenig ein: er hatte Gip halbirt, wie burchgeschnitten von ber Muge bis jum Stiefel, rechts grasgrun und links ichneeweiß fleiben Rur Schabe, bag bie Natur bloß fieben Farben bat, bie Bariation, die man anbringen tann, ift gar zu beschränft; aber mit Consequenz tann man viel machen, und Bruno lächelte unter bem vorgehaltenen Tuch, als er an ben einen grunen Stiefel und an ben anberen weißen bachte.

"3d werbe naturlich nicht felbst mitreiten," fagte er gum Intendanten. "Balten Sie es für ichidlich, baf ich meinen Jodep reiten lasse? Nicht wahr, das darf ich?" sette er schnell hinzu, als fürchte er eine verneinende Antwort. "Man würde es mir als Geiz auslegen — ich habe hohe Wetten eingegangen. Ich werbe meinen Fitz reiten lassen; ja, daß muß ich, das darf ich!" Kaum hatte er dies gesprochen, als Fitz in die Stube trat.

Raum hatte er dies gesprochen, als sit in die Stube trat. Bruno dieß ihn barsch fortgeben. Er war entschlossen, zu thun, als ob er das Wettrennen ganz vergessen habe. Das zeigt weit mehr seinen Schmerz, als wenn er sein Engagement zurückzieht. Er wird sich strasen lassen wegen Nichterscheinens. Daran wird die Welt erkennen, wie tief und Alles vergessend seine Trauer.

## Achtes Rapitel.

Der Intendant saß auf dem Sopha neben Bruno und hielt beffen Hand; fie fieberte.

Run, da er ben Schluffel für Charakter und Stimmung Brunos gefunden, verstand er, was es hieß, als der Trauernde

ausrief:

"Ich weiß, wie's in der Welt ist. Heute und morgen Jagd in Wolfswinkel, übermorgen Wettrennen. Ich wundere mich nur, daß ich nicht Alles in einer Stunde vergessen habe. Die Excellenz v. Schnabelsdorf geistreichisirt jest mit der schönen Gesandtin von R., dann zieht die Wachtparade auf, heute Abend wird Bank gelegt beim Prinzen Arnold — o, die ganze Welt lebt fort im alten Geleise. Wenn ich nur die Welt vergessen könnte! Die Welt vergist mich — wer denkt des einsamen Trauernden? O, verzeihen Sie, inniggeliebter, einziger Freund auf der Welt! Sie bleiben bei mir, verlassen mich nicht, nie. Ich bin die Beute des Wahnsinns, sassen Sie mich nicht allein."

Der Intendant hatte aufrichtiges Mitleid mit dem armen Mensichen. Er war zu Tisch geladen beim Oberstallmeister und wollte sich nur einen Augenblick entfernen, um sich persönlich zu entsschuldigen; aber Bruno ließ ihn nicht fort, er mußte seine Entschwichten.

fouldigung fdreiben.

"Ja wol, ich will bei Ihnen bleiben," tröftete ber Intensbant. "Ein Freund, ber in ber Trauer bei uns, ift wie ein Licht in ber Nacht, es zwingt uns boch ober giebt uns wenigstens

Gelegenheit, die Gegenstände um uns her zu sehen, zu wissen, daß noch eine Welt da ist und wir uns nicht ganz in die Nacht der Einsamkeit vergraben."

"D, Sie verstehen. Sagen Sie, was ich thun, was ich beginnen soll; ich weiß gar nichts mehr, ich bin wie ein verirrtes

Kind Nachts im Walde."

"Ja, bas find Gie."

Bruno schaute hastig auf; baß ber Intendant so gang bas anerkannte, schien ihm boch nicht recht.

"Ich bin nur jest so schwach," sagte er. "Bebenten Sie, was

Die letten Tage mir brachten!"

Es lag eine feltsame Mischung von Milbe und Herbheit in seinem Zon.

"Darf ich rauchen," fragte er wieber.

"Gewiß, thun Sie das; thun Sie Alles, was Ihnen gut ift."
"Ach nein, es ist mir nichts gut. Aber ich möchte doch rauchen."

Er gundete fich eine Cigarre an . . .

Die Welt hat ihn boch nicht ganz vergessen, wie er gezürnt. Es wurde ein Besuch gemeldet. Er that schnell die Cigarre weg — die fremde Welt darf nicht sehen, daß er raucht, sie soll nicht glauben, daß er gefühllos sei, nicht trauert um Bater und Schwester.

Es tamen viele Besuche, und Bruno mußte immer wieder seinen Schmerz tundgeben und sich bemitleiden lassen. Er sah jett, wie die Welle des Gerüchtes vom Tod Jrmas hinausgessluthet war in die Stadt, von der Höhe des Schlosses in die Niederung. Menschen, denen er sonkt gar nicht freundschaftlich nahe stand, besuchten ihn jett; sogar entschieden Mißwollende kamen und er mußte Alle freundlich empfangen, Allen danken und ihre innige Theilnahme erkennen, während er doch in manchem Auge Schadenfreude zu lesen glaubte; aber er durste sie nicht gesehen haben; seine Mienen blieben wehmsithig, nur manchemal zuckte es fremb barin.

Auch seine Lustgesellen besuchten ihn, und es war höchst seltsam, wie die jungen Cavaliere so ernste Mienen machten; mancher Blick streiste dabei den großen Spiegel — die ernste Miene stand ihnen recht gut. Fast tomisch erschien es ihnen, daß derzenige, der immer so lustig war und die besten und unzweis

beutigsten Wiße machen konnte, jest so ernst breinschaute. Sie setten sich, sie saßen rittlings auf den Stühlen und hatten die Arme auf die Lehne gelegt, sie stedten sich Cigarren an, und es wurde viel vom "Bapa" gesprochen.

"Mein Bapa ift icon feit zwei Jahren tobt."

"Mein Bapa ift frant."

"Mein Papa will sich pensioniren laffen."

"Wie alt ist bein feliger Bapa geworden?" murbe Brund gefragt. Er mußte es nicht, er sagte auf gut Glud:

"Dreiundsechzig Jahr."

Auch vom Wettrennen wurde gesprochen, zuerst nur behutsam und leise, dann aber lärmend. Man sprach von dem großen Berlust des Baron Wolfsbuchen.

"Bas ift ihm geschehen?"

"Er hat ber Fatime, ber prachtvollen schwarzen Stute, als sie nicht pariren wollte, mit bem Sabel aufs Maul geschlagen; er hatte vergessen, baß ber Sabel geschliffen war."

Man fprach von bem Berluft feiner Ginfage und an bem

Pferde, von einem Tadel über Robbeit war feine Rebe.

Endlich gingen die Kameraden davon; draußen vor der Thür recten sie sich — Puh! So ist auch dies abgemacht! Solch eine Condolenz-Visite ist ein Stück Leichenparade, und die Worte sind wie gedämpste Trommeln. Noch auf der teppichbelegten Treppe begann man leise zu medistren: Bruno hatte seiner Schwiegermutter verboten, nach der Stadt zu kommen, da die Majestäten die Gnade haben wollten, bei dem jungen Sprößling Gevatter zu stehen. Da man einmal beisammen war, so war es natürlich, gemeinsam ein gutes Frühstück einzunehmen und etwas Sekt zu trinken. Es ging bald laut her beim französischen Restaurant und dabei wurde auch von Bruno gesprochen.

"Der wird jest fabelhaft reich, er hat nun ein boppeltes

Erbtheil."

"Wenn er das vor einem Jahr gewußt, wer weiß, ob er die Steigeneck geheirathet hatte; seine Schulden waren wol noch hinzushalten."

"Er erbt auch bie Schmudfachen feiner Schwefter, Die find

enorm werthvoll."

Bie wenn er zwei Menichen mare, einer bier und einer bort, fo tonnte Bruno ben Rameraben folgen, als fie ihn verlaffen

hatten; er ahnte, was sie sprechen, und einmal schaute er sich plößlich um, als hätte er lachen gehört; es war aber nichts, der Bapagei seiner Schwester, den er in sein Borzimmer bringen lassen, hatte einen seltsamen Ton ausgestoßen; er ließ ihn wieder in die Zimmer Irmas zurüchtringen, da er nicht wisse, ob er ihr zu eigen gehöre, und das ewige "Pfüt di Gott" war ihm auch zuwider.

Er ging lange in ber Stube umber, ben Daumen in ben gugefnöpften Rod geftedt, und fpielte mit ben vier Fingern eine unhörbare lustige Melodie auf ber Bruft. Tief innerlich ärgerte er sich über jeben Beileidsbesuch; bas ift so peinlich, man muß eine traurige Diene machen, muß Troft annehmen, Dant fur Theilnahme aussprechen, und Alles ift nur Luge, bochftens Convenieng - man ift ja foulbig, einem Betroffenen Theilnahme ju bezeigen. Bielleicht bedauern es bie Menfchen, daß man nicht auch ba, wie beim Leichenbegangniß, feinen leeren Bagen fciden tann - es ift ja genug, um anzuzeigen, bag bie Trauer eine große, allgemeine, ber Leichenzug ein ftattlicher mar. — Das Alles empfand Bruno jest im grimmigen Dismuth. Da geben fie bann bin, die iconen Manner die alten und die jungen, in Uniform und im Burgertleid, und zwirbeln unterwegs ben Schnurrbart und ftreicheln fich bas Rinn im Boblgefühl: Du haft etwas Butes gethan, bift ein eracter, gefühlvoller Menich - und babeim ergablen fie ber Frau und ben Töchtern: ber Flügelabjutant ift fo und fo - und bann effen fie und trinten und fahren fpagieren, und auf ber Unbobe fagen fie: Gottlob, man muß zufrieden fein, wenn Alles in Ordnung und man fein Unglud in feiner Familie erlebt. Mus frembem Unglud bauen fie fich eine Stufe, von ber fie ihr eigenes Wohlbehagen überschauen tonnen. - Brunos fpielende Finger gingen immer rafder auf ber Bruft. - Sterben, Trauer haben, trant sein — das ist etwas für gemeine Men-schen, nicht für vornehme! Die Welt ist erbärmlich eingerichtet, daß es bafür tein Brafervativ giebt, daß man es nicht abkaufen fann.

Auch die Ercellenz v. Schnabelsdorf kam. Bruno war ihm im tiefsten Herzen feind, benn von diesem Allwisser stammte das Wigwort, mit dem man die alte Tänzerin, Baronin Steigeneck, als "Fräulein Schwiegermutter" bezeichnete. Bruno nußte aber boch thun, als ob er es nicht wisse; er mußte jest freundlich und

bankbar die Hand der Ercellenz fassen, er mußte den Kuß dulden von dem Munde, der seiner Familie einen Schmachtitel angehängt; denn Schnabelsdorf steht jest am höchsten in der Hofgunst, Brund kann seine Freundschaft nicht missen, jest doppelt nicht, weil ihm

feine Sauptftupe, Die Schwester, genommen.

So ärgerte sich Bruno über jeden Beileidsbesuch, der kam, und doch auch über jeden, der nicht kam. Die Welt war so rücksichtsvoll, immer nur von dem Unglück, von dem plöglichen unverzsehenen Tod Irmas zu sprechen, wie sie vom Pserde geschleudert worden und in den See gestürzt sei. Ja der Bice-Oberstallmeister behauptet steif und fest, daß der Pluto nie correct zugeritten gewesen sei. Bruno selbst that, als ob er wirklich glaube, daß Irma nur verunglückt.

Für sich allein aber fühlte er eine eigene Wollust barin, sich bie Scene bes Selbstmorbes ganz genau auszubenken, und wie brunten tief im See Jrma an ihren langen haaren von ben Felsenklippen festgehalten wirb — er konnte seine Phantasie gar nicht zurückwenden von den Schauerbildern und mußte zulest bas

Genfter aufreißen, um Gegenftanbe braugen ju feben.

Bruno wollte nichts genießen; ber Intendant brachte es nur badurch zu wege, daß Bruno Speise annahm, indem er für sich selbst Essen kommen ließ. Bruno mußte sich zu ihm setzen. Bei jedem Bissen und jedem Trunk aber sagte er: "Ich kann nicht." Zulett besahl er doch Champagner.

"Ich muß meine Lokomotive beigen," knirschte er, die Flasche in ben Eiskubel stampfend — "ich habe so wenig Genuß bavon,

wie die Locomotive von ben Roblen."

Er fturzte hastig ben Wein binab und af mit ber traurigsten Miene, als ob er jebe Minute weinen muffe.

Er ließ mehr Champagner bringen.

"Sehen Sie," rief er, zum Fenster hinausschauend, seine Augen waren roth, "da reitet der Kausmann Kreuter den Juckswallach des Grasen Klettenheim. Es muß in der vergangenen Nacht scharf gespielt worden sein, da der Graf seinen Fuckswallach hergad, er ist ja sein Stolz, seine Manneswürde, was ist Klettenheim ohne seinen Juckswallach? Eine Rull, Doppel Zero! Uch, lieber Freund, entschuldigen Sie — ich rede im Fieber, ich bin krank. Aber ich will nicht krank sein! Ich will nichts mehr reden! Reden Sie nur, was Sie wollen."

Der Intendant wußte nichts vorzubringen; ihm war fo bang, als ware er mit einem Bahnfinnigen in einem Rerter eingesperrt.

"Ich will den Lakaien Baum sprechen!" rief Bruno plöglich. Der Intendant mußte ein Telegramm nach dem Sommerschloß absenden, daß man den Lakaien Baum zum Flügeladjutanten hereinschiede.

Bruno ließ die Borhange herab, ließ Licht bringen, frische Flaschen aufseten und gab Befehl, daß Niemand vorgelassen werde.

Der Intendant war in Berzweiflung, aber Bruno rief:

"Freund! Alles auf der Welt ift Gelbstmord, nur mit dem Unterschied, daß man nachher noch einmal leben kann. Die

Stunde, Die man tobtet, Die ift richtig gelebt!"

Der Intendant fürchtete einen Ausbruch des Wahnwiges, aber Bruno war kein Cavalier, der nur so viel Geist hat, als der eben genoffene Champagner hergiebt und höchstens noch, um ein galantes Billet zu schreiben und eine wizige Unanständigkeit zu formuliren. Bruno hätte den ausgelacht, der ihm ein System zumuthen wollte und doch behauptete er jett, ein solches zu haben. und rief, indem er sich neu einschänkte: "Ja, Freund, es giebt nur zwei Gattungen Menschen auf der Welt."

"Manner und Frauen?" fagte ber Intendant - er glaubte

in ben Ton eingeben ju muffen, um ihn überzuleiten.

"Bah!" fiel Bruno ein. "Wer spricht bavon? Höre, Freund, höre, die zwei Gattungen heißen: Genießende und Märtyrer. Wer für die sogenannten Ideen lebt — gut, schön, erhaben! Der ideale Mensch möge sich aber auch hinschlachten, verbrennen lassen, ist seine Schuldigkeit — er lebt für sich turz und wenig, aber dafür viel und ewig im Andenken der Menschen. Die Rechenung stimmt. Nicht so?"

Der Intendant mußte beistimmen, mas follte er machen?

"Und die zweite Gattung," fuhr Bruno fort, "das sind wir, die Genießenden. Das Beste auf der Welt ist der folgenlose Genuß. Wenn ich geraucht, Musik gemacht oder gehört habe, kann ich Alles thun, es stört mich nichts. Alle andern Genüsse haben leider Folgen — Folgen. — Man sollte keine Familie haben! Keine Familie — nur keine Familie — "

Blöglich fing Bruno an, laut zu weinen. Der Intendant wußte sich nicht zu helfen. Er schalt fich, baß er Bruno nicht mehr vom Trinken und vom Sprechen zurudgehalten habe. Bruno

legte ben Kopf zurud, und ber Intenbant hüllte schnell ein Stud Cis vom Tische in ein Tuch und legte es ihm auf.

"Ich dante!" fagte Bruno und folos die Augen. "Ich dante!"

Bald ichlief er.

Der Diener trat ein. Bruno erwachte. Der Intendant öffnete bie Borhange und die Fenster; es war noch hoher Mittag.

Es tam bie Nachricht, baß ber Latai Baum bereits mit bem

Sofarzt Sirtus verreist fei.

"So reisen wir allein!" rief Bruno, ber wieder alle Fassung gewonnen hatte.

"Wohin?"

"Sehen Sie, das macht der Gram, ich meine, ich habe Ihnen Alles schon gesagt: wir mussen nach dem See, um die Spuren der Unglücklichen aufzusuchen. Habe ich Ihnen das in der That noch nicht gesagt?"

"Rein — aber ich ftebe ju Ihrer Disposition. 'Ich werbe mir

Urlaub erbitten und auch für Gie."

"Ist nicht nöthig. Seine Majestät haben mir ihn bereits anbieten lassen, Seine Majestät sind sehr gnädig, sehr. Du glaubst, daß wir dienen, weil wir dich lieben und dir unterthänig sind? Haha! Wir dienen dir nur, weil wir in Gemeinschaft an beinem Hose besser genießen können, mannigsaltiger. Du bist unser Gastwirth und du naschest selbst gern hinterm Schänktisch. — Bitte, lieber Freund, was habe ich gesagt? Sie haben nichts gehört nicht wahr? Es war Wahnwis, ich werde wahnsinnig! Ich muß binaus! Reisen wir noch beute ab!"

Der Intendant willfahrte. Nur mußte er noch einige nothe wendige Anordnungen fur feine Abwesenheit treffen; er entfernte

fich auf eine Stunde.

Bruno ließ paden und befahl, baß fofort zwei Reitpferde nach bem See porausgeben.

# Menntes Rapitel.

Bruno ftand, von allerlei Gepad umgeben, im Zimmer, ba melbete ein Diener bie gnabige Frau Schwiegermutter.

"Die jest? und trot bes Berbots?" fuhr es ihm burch ben

Sinn. "Ift millfommen!" ermiberte er bem Diener, ber ichnell bie Flügelthuren öffnete und hinter ber Gintretenben wieber ichloß.

"D meine gute Mutter!" wollte Bruno auf fie zueilen und fie umarmen; fie aber reichte ihm nur bie Sand und fagte:

"Bitte, bitte!" Dann feste fie fich auf bas Copha und fubr fort:

"Rommen Sie näher, setzen Sie sich!"

"Biffen Sie —" fragte Bruno.

"Alles. Sie haben mir nichts zu erzählen."

"3d bante, baß Sie tommen, mich zu tröften."

"Ich freue mich — will sagen, es ist mir eine Beruhigung, Sie so gefaßt zu finden. Arabella weiß noch nichts?"
"Rein,"

"Sie barf auch nichts erfahren . . . . Was bebeuten biefe

Roffer?"

Bruno sah die Fragende staunend an. Wer hat hier zu fragen?

Und in foldem Tone?

"Ich verreise," ermiderte er schroff; um es aber zu feiner Scene kommen zu laffen, seste er in milbem Tone bingu: "Ich muß als Bruber Rachforschungen nach ber Berunglückten anstellen."

"Ich billige bas. Ift schiedlich," sagte die Baronin. "Haben Sie mit ihm bereits eine Auseinandersetzung gehabt?.... Sie verstehen mich wol nicht, ba Sie nicht antworten? Ich meine diesen Könia."

"Ja," erwiederte Bruno fed, "aber ich bin auf mein Wort

verpflichtet, feine weitere Mittheilung zu machen."

"Gut. Ich achte bie Discretion. Nun aber ein offenes Wort

an Sie. Bitte, foliegen Sie Die Portieren."

Bruno that, wie ihm befohlen. Er fnirschte die Jahne, mahrend er nach der Thur ging, aber als er sich umwendete, waren seine Mienen wieder freundlich, ausmerksam.

"Sprechen Sie. Es bort uns Niemand. Gin Trauernder bort

gebulbig," fagte er.

"Trauernder? Wir haben noch andern Grund zu trauern, als Sie. Wir glaubten uns mit einer ber angesehensten Familien bes Landes zu verbinden —"

Bruno wollte auffahren.

"Bitte, fpielen Sie nicht mit mir -" fuhr bie Baronin fort, und fie hatte eine andere Stimme, eine andere Gestalt, "wir find allein, bemastirt. Sie, Berr Schwiegersohn, haben mich immer, wenn auch mit außerem Anftand, boch nicht gang mit bem Respect angeseben, ben ich verlangen muß - bitte gehorfamft, widersprechen Sie mir nicht; laffen Sie mich ausreben! - 3ch war Ihnen, wenn ich's faltblutig überlegte, barüber nicht gram, 36 tenne meine Stellung. Run aber, Berr Schwiegersohn, ift bas anders. 3ch mar, mas Ihre Schwefter ... und habe nie Tugend geheuchelt. Ich galt vor ber Welt, mas ich in Wahrheit mar ..."

Bruno feufzte tief auf; Die Baronin fuhr in Inirichendem

Tone fort:

"Ich hatte in Demuth vor Ihrer Schwester niederfnien mogen, bamals, als fie fo innig ju uns war. Sie muß mir aus ber Hölle meine Demuth wieder herausgeben. Richt fie war bic Beffere, ich war's - Doch, laffen wir bie Tobten ruben! Nun aber, mein Berr Schwiegersohn, mit Ihrem Stolz gegen mich bat es ein Ende. Das fage ich Ihnen: Sie muffen gludlich fein, baß wir uns mit Ihnen verbunden. Wir werden Gie bas nie fühlen lassen, wenn Sie sich anständig benehmen."
"Thue ich bas nicht?" fragte Bruno, der biesem Schlage

gegenüber alle Saltung verloren hatte.

"Wir wollen feben. Borerft Gines: ich wohne tunftig bei Arabella, so oft ich will und so lange ich will. Diese langweilige Moraltonigin hat nun auch ihre Lection. 3ch verlange indeß nicht nach Sofe! aber bie Gefellichaftstreife find mir offen - ich trete an Ihrem Urme ein, mein galanter und liebensmurbiger Berr Cobn."

Die Alte ftand auf und verbeugte fich febr zierlich, Bruno ihren Arm bietenb. Diefer faßte bie Sand feiner Schwiegermutter

und führte fie an bie Lippen.

"Bfui! Sie haben Bein getrunten in Ihrem Schmerg?" rief ploblich die alte Tangerin und bielt fich bas feine, ftart parfumirte Tuch vor ben Mund.

"Fraulein Schwiegermutter" - hatte Bruno auf ben Lippen, er wollte ihr bas ins Beficht ichleubern. Da naberten fich braußen Schritte. Der Intendant trat wie ein Erlofer in Die Stube.

"Bitte, ich will nicht ftoren," rief er, ba er bie Schwieger:

mutter bei Bruno fab.

"Sie ftoren nicht!" erwiderte Bruno rafc. "Meine gute Frau

Schwiegermutter" — er sagte "Frau" mit etwas scharfer Betonung — "unsere gute Mutter, jest Großmutter, ist trot eines
heftigen Fiebers zu uns geeilt, um uns zu trösten. Ich bin glücklich,
noch treu Zugehörige auf ber Welt zu haben und einen Freund
wie Sie. Ich will ganz ber Familie leben, die mir noch geblieben."

Die Baronin Tangerin nidte. Bruno besteht die erfte Brobe

in feiner neuen Rolle ju ihrer Bufriedenheit.

Wir reisen nun wol heute nicht mehr?" fragte ber Intendant.

"Doch, boch, wir wollen feine Minute mehr gogern."

Die Frau Schwiegermutter übernahm es, Arabella von einer nothwendigen Reise Brunos, die als Dienstreise bezeichnet wurde,

ju unterrichten.

Bruno dankte ihr, während er mit einer Art bestissener Langsamkeit seine schwarzen Handschuhe anzog, und er dankte ihr aufrichtig, denn mitten in den Gedanken, daß er nun in eine Abhängigkeit gerathen wird, die schwer auf ihm lastet, schimmerte
die Hoffnung auf ein Stück Erlösung: es ist doch gar zu mißlich,
daß man sich als Chemann so viel der Frau widmen muß; sie
will immer unterhalten, immer mit Huldigungen umgeben sein.
Wenn die Schwiegermutter im Haus ist — es wird zwar mit
vielen Unzuträglichkeiten verbunden sein — aber Arabella hat
doch für viele Stunden eine natürliche Gesellschaft, in denen er
dann frei wird.

Der Abschied mar turg, aber innig; Bruno burfte seiner Schwiegermutter bie Bange fuffen. Noch als er im Bagen saß, wischte er sich die Schminke von ben Lippen; er rieb sich bie

Lippen fast mund.

Es war schon Abend, als die Beiden abfuhren, und sie übernachteten auf der ersten Station. Brund legte sich aufs Bett, nur um ein wenig auszuruhen, er erwachte aber erst spat am andern Morgen.

# Behntes Rapitel.

Die Königin ichlief, vom Schmerg übermaltigt, in ihrem Gemad.

Die hofbamen fagen bei einander auf der Terrasse unter ber hange-Giche; fie wollten fich heute gar nicht von einander trennen,

etwas wie Gespenstersucht war in allen; hier mitten unter ihnen war vor wenig Tagen noch Irma, dort saß sie auf dem Stuhl ohne Rückenlehne — sie lehnte sich nie an — der Plat, wo sie sonst gesessen, blied leer; würden nicht die Wege jeden Morgen frisch geharkt, die Spuren ihres Fußes wären noch da. Und jest verschwunden aus der Welt, ausgelöscht, und in so entsesslicher Weise und wer kann sagen, wie lange dies Gespenst noch im Schlosse umgehen, welche Verheerungen es noch anrichten wird?

Die Welt weiß jest, was vorgegangen.

Die Damen stickten emsig. Sonst las man abwechselnd vor, natürlich einen französischen Roman, heute lag das Buch ruhig auf dem Tisch; man war sehr gespannt auf den weitern Fortzgang der Erzählung, aber Niemand wagte auch nur den Gedanken, daß man heute weiter lesen könnte. Auch ein zusammenhängenzdes Gespräch wollte sich nicht fügen, nur manchmal hörte man: "Liebe Clotilde, liebste Anna, wollen Sie mir etwas Bensee, etwas Blaßgrün borgen?" "Ach, ich kann keine Nadel einsädeln, ich zittere. Haben Sie eine Einsädelmaschine?" Sie war glücklicherweise da, Niemand wollte so unerschüttert sein, um eine Nadel einsädeln zu können.

Man beklagte Irma und es that Allen wohl, jest so gut und barmherzig sein zu können; sie sind glücklich, der Unglücklichen fromm zu vergeben, und weil man so mild und verzeihend ist, kann man das Bergehen um so schärfer bezeichnen. Sie nahmen damit Rache für die eigene Selbsterniedrigung, denn sie hatten, als Irma in höchster Gunst stand, ihr gehuldigt, mehr

als ber Königin.

Sie sprachen gegen einander nur mit Berehrung von den Fürstlichkeiten — man traut einander bei aller Bertraulichkeit boch nicht — man fühlt und weiß, daß ein Zerfall im Anzug, man darf aber nicht thun, als ob man davon wisse.

Die Oberhofmeisterin allein hielt Irma eine gute Rachrebe. "Ihr Bater ift viel fcult," sagte fie, "er hat ihr diesen Un:

glauben eingepflangt."

"Er hat fie doch im Rlofter erziehen laffen."

"Sie hat aber von ihm eine fast gehässige Berachtung aller Formen und Traditionen geerbt. Darin lag ihr Unglück. Sie war eine schöne reichbegabte Natur und nicht eine Spur von Neid und Mißgunst war in ihrer Seele."

Man widersprach der Oberhofmeisterin nicht. Es gehört vielleicht jest zum Geses, nur gut von Irma zu sprechen und ihre

grauenvolle That gang zu vergeffen.

"Benn ihr Bruder gewußt hatte, daß er Alleinerbe wird, wer weiß, ob er die Steigened geheirathet hatte," fagte leise eine kleine schmächtige Dame ihrer Nachbarin in den Korb, wäherend sie nach Wolle darin suchte.

Die Angeredete fab fie traurig bantbar an, fie batte vordem

ben Grafen Bruno geliebt, fie liebte ihn noch.

"Ich habe noch ein Buch von ihr."

"3ch noch eine Zeichnung."

"Ich noch Roten," hieß es von da und bort her. Man hatte ein gewisses Grauen vor Allem, mas Irma befessen; man tam

überein, Alles bem Bruber gu ichiden.

"Ich ging heute früh an ihren Zimmern vorüber," sagte die immer frierende Hosdame der Prinzessin Angelique, die sich oft die Hände rieb und die Fingerspipen anhauchte; "die Fenster standen offen, ich sah den einsamen Bapagei in seinem Gitter, und er rief immer: Pfüt di Gott, Irma!... Es war schauerlich."

Alles schauerte, und boch hatte man eine geheime Lust an diesem Gruseln. Die fromme Palastdame tam zu dem Kreise und erzählte, daß sich so eben Hofrath Sixtus bei ihr verabsschiedet habe; er reise mit dem Justizrath Fein nach dem Gesbirge, er nehme auch den Lakaien Baum mit, um die Leiche der Gräsin Irma aufzusuchen.

"Bird er fie hieher bringen, ober auf ihr vaterliches Schlof?" "Schredlich, im Tobe von gemeinen Menschen begafft ju

merben!"

"Entfetlich! Dich icaubert!"

"Bitte, geben Sie mir auch Ihren Flacon!"

Ein Flacon mit englischem Riechsalz ging von Rase zu Nase im Kreise berum.

"Und von Jebermann und jeder Frau eine freiwillige Leichens rebe zu bekommen,"

"Dieser öffentliche Selbstmord ift boch febr indiscret."

"Wenn nur die entsetlichen Zeitungen nicht maren," flagte

bie frierende Sofdame.

Balb ging inbessen bas Gesprach wieder in einen mäßig beiteren Ton über.

"Ach Gott," klagte eine Hofdame, sie war hübsch und schnippisch, "ach Gott, was hat man zu Leb- und Herrschzeiten der Gräfin Irma für die schöne Natur und das gemüthliche Bolk schwärmen müssen. Jest darf man doch hoffentlich wieder sagen, ohne eine Ketzerin zu sein: die Natur ist langweilig und das Bolk ist abscheulich."

Alle fanden die Bemerkung ber schönen und schnippischen Hofbame zwar boshaft, aber boch äußerst treffend. Es gab helles Durcheinander-Sprechen und Lachen, wie in ben fröhlichsten Tagen.

Gin muthwilliger Anabe hat einen Sperling vom Dach ges schossen. Die Sperlingschaar piepft und beschwatt bas eine Weile und ift auch traurig, bann aber hupft und zwitschert es wieber

burcheinander wie vorher.

Bur Steuer ber Wahrheit muß indeß gesagt werden, daß manche der versammelten Damen auch gern Gutes und Rühm: liches von Jrma gesprochen hätten; das blieb aber im Hintergrund der Seele — man wollte um Alles in der Welt nicht sentimental sein.

Erst als die Oberhofmeisterin wieder bas Wort nahm, wurde

man auch gemeffener.

Die Oberhofmeisterin sprach burch Haltung und Miene aus: ich bin leiber biejenige, die das prophezeit hat; nun ist's einsgetroffen; aber ich bin nicht stolz darauf. Sie hatte das Recht und die Pflicht, versöhnend und mild abschließend über Jrma zu

iprechen.

"Die Excentrischen, ja die Excentrischen," sagte sie. "Die arme Gräfin Wilbenort! Das Demonstrative ihrer That ist ein schweres Vergehen. Vergessen wir aber bei dem Entsetlichen nicht, daß sie auch unbestreitbar Gutes hatte. Sie war schön, gesiel gern, und hatte doch keine Spur von Koketterie; sie hatte Geist und With, mißbrauchte ihn aber nie zur Medisance. Die arme Excentrische!"

Mit dieser Bezeichnung als Excentrische mar Irma bestattet

und die andern Sofdamen hatten babei ihre Lehre.

Der Blid ber Versammelten wurde nach dem Thale gelenkt. "Dort fährt der Wagen," hieß es. Der Hosarzt Sixtus grüßte von der Straße herauf; neben ihm saß der Justizrath und ihnen gegenüber — er war heute zu müde, um auf dem Boc zu sigen — der Lakai Baum.

"Es ift taum ein Jahr, daß wir benfelben Beg miteinander gemacht," fagte bort Sirtus zu Baum.

Baum war gar nicht gesprächsam, er war müde; er hatte nach schweren Vorbereitungen heute das große Eramen gemacht und durste sich bekennen, daß er es nicht schlecht bestanden; außerdem wußte er sich noch nicht recht darein zu sinden, daß er im Wagen saß, und doch durste er annehmen, daß da nunmehr sein Platz; er stand auf dem Punkt, ein Anderer zu werden, ein Höherer, er war es schon geworden, nur sehste noch das äußere Kennzeichen; er ließ sich's auch gefallen, einsach Lakai zu bleiben, vielleicht wünschte der König das, um sich nicht zu verrathen, und er war bereit auch dies gewähren zu lassen; er und der König wissen doch, wie sie zu einander stehen. Er lächelte in sich hinein, ihm war zu Muthe wie einem Möden, daß das Liedesbekenntniß des Geliebten hat, seine seurigsten Schwüre; das förmliche Freiwerben kann jede Stunde vor sich gehen.

Als der Hofarzt eine Cigarre herausthat, war Baum schnell bei der Hand, ihm Feuer zu geben. Dies war aber für jett seine leste dienende Handlung. Baum war so unhöflich — die Natur läßt sich nicht zwingen — im Angesicht der Herren einzuschlasen; aber noch im Schlaf war er gut geschult, er saß stramm aufrecht und jede Minute bereit, einer Anrusung zu folgen.

Baum wachte erst auf, als man halt machte. Die scharfen Fragen bes Justiziars zerstörten zuerst wieder sein Wohlgefühl. Was liegt am Tod einer Gräfin, wenn man dadurch steigt? Tief ärgerlich war er, daß sich seine Familie, Mutter und Bruder und Schwester, in diese Sache eingemischt, und hat nicht Thomas etwas vom Tod der Esther gesagt? Oder hat er das nur gesträumt? Man wird ganz wirr von so vielen Erlebnissen.

Der hofarzt entschuldigte vor bem Juriften bie unordentliche Auskunft Baums.

Baum fah ihn groß an. Merkt ber icon beine Erhebung und will sich bei bir in Gunst feten? Klug genug ist er bagu.

Baum nahm sich vor, einstweisen nur die Spuren zu zeigen, wo er hut und Schuhe gefunden, und Mutter und Bruder ganz aus dem Spiele zu lassen, wenigstens wollte er nicht selbst sie hereinziehen und berief sich auf den Landjäger, den man mitenehmen muffe. Der Landjäger mußte im Städtchen aufgesucht

und mitgenommen werben, bann ging ber Beg nach ber Berichts-

stadt, wo der Physitus Doctor Kumpan wohnte.

Sixtus ließ diesen in den Gasthof rufen und der allezeit Muntere war voll Lob über die Gräfin Jrma. Er fand es sehr schön, daß sie den Muth hatte, zu leben wie sie wollte und zu sterben wie sie wollte. Daneben hatte Kumpan seinen Spaß, daß Freund Schniepel zu so großen Missionen ersehen war, Ammensuchen und Leichensinden. Er bat sich's aus, einmal eine Gräfin seciren zu dürfen.

Hofarzt Sixtus waren die derben Spaße seines ehemaligen Studiengenossen gar nicht genehm. Doctor Kumpan erzählte von den großen Beränderungen, die mit Walpurga vorgegangen waren. Sie sei mit ihrer ganzen Familie weit in das Gebirge hinein dis an die Landesgrenze ausgewandert. Er wußte viel Spaßiges von Hansei zu erzählen und besonders von einer Wette

um fechs Daas Wein.

Sixtus berichtete dem Kameraden leise — aber Baum hörte es doch — daß Walpurga fortan nicht mehr in Gunst bei Hofe stehe, es werde sich offendaren, daß sie die Vermittlerin war. Sixtus bereute sofort, daß er dem Kumpan derartiges mitgetheilt, aber eben weil er nichts Rechtes mit ihm zu reden wußte, sagte er gerade Das, was er eigentlich vor ihm verbergen wollte; es war indeß geschehen und er nahm dem Freund das Wort ab, nicht weiter von dieser Sache zu reden, und Kumpan war stets ein Mann von Wort.

Als Kumpan fort war, kam Baum nochmals zu Sixtus und sagte ihm, daß es gut wäre, wenn man zu Walpurga reise, die wisse vielleicht doch etwas; er erbot sich zugleich, selbst hinzureisen. Es ward ihm immer peinlicher, mit Mutter und Geschwistern in dieser Sache zusammenzukommen. Aber Sixtus sagte, daß diese Reise ganz überslüssig wäre, Baum musse bei ihm bleiben.

# Elftes Rapitel.

Am Morgen ware Bruno gern umgekehrt. Was sollte bas? Das Märchen vom Brüderlein und Schwesterlein spielen, wie bas Brüderlein bas verlorne Schwesterlein suchen will? Was wird das Ergebniß sein? Ein erschütternder Anblick, den man nicht mehr vergessen kann, der in die Träume hineintanzt, eine schauder-

baft verschwommene Leiche mit offenem Munde ...

Bruno sah verdrossen zu dem Freund auf, der ihm Glüd wünschte, daß er so gut geschlafen und frische Kraft gesammelt habe, um alle Erschütterungen, die der Tag bringen könne, mit Festigkeit zu ertragen. Bruno sah den Intendanten bitter, ja eigentlich mißtrauisch an; es schien ihm, ja es war sast gewiß, dieser Mann betrachtet den ganzen Vorsall als eine tragische Theatergeschichte, die gehörig in Scene gesett werden muß; er wird Alles als Studie benügen für eine ähnliche Darstellung auf der Bühne; er wird dich in deinen Mienen und Geberden beobsachten und dann dem Schauspieler sagen: so wirst man sich, so stellt man sich, so stöhnt man beim Aussinden der todten Schwesster! — Bin ich die Puppe dieser Puppe? Ich will nicht!

Bruno ware am liebsten gleich zurud und zu seiner Schwiegers mutter gereist. Wenn er bort sich auch beugen mußte — er tonnte ja die Demuth in Galanterie verwandeln und hatte nicht nöthig, sich solchen Schauerscenen auszuseßen. Da war aber der Freund und sprach ihm Muth zu, daß er nichts unterlasse, was die Pflicht des Bruders fordert. D, die Gemüthlichen! Das ist doch die entsessichte Menschenrace, sie nehmen Alles so ernst. It es ihnen wirklich ernst? Wer weiß! Jeder in der Welt spielt doch nur seine Rolle . . .

Er mußte fort und fah es vor sich: biefer entsehliche pflichtmäßige Freund — und er ist boch sein Freund nicht — bieser Mensch, ben er sich aufgehalst, wird ihn zwingen, tagelang bas

Schauerliche zu fuchen, bas er nicht finden will.

Mißmuthig fuhr man weiter. Der Intendant erklärte Bruno,

ber ihm beharrlich für jebe Sandreichung formell bantte:

"Ich bitte, banten Sie mir nicht. Ich thue nur meine Pflicht, für Sie als Freund und auch für mich felbst. Ich habe, Sie wissen es, Ihre Schwester einst geliebt, sie hat mich verschmäht."

Er war biscret genug, nicht hinzuzuseben, baß er bann ihr Unserbieten abgelehnt; Bruno inirschte innerlich über biese schonungs:

lofe Discretion.

Der Intendant sand Bruno sehr still und verschloffen. Das ist ber natürliche Umschlag gegen die gestrige Raserei, bachte er, und hielt sich ebenfalls still. Bruno schaute ben Intendanten oft

an, als ware er fein Gefangenwarter, ber ihn zur Strafvoll-

ftredung über Land führt.

Die Fahrt ging rasch; auf ben Stationen, wo Pferbe gewechselt wurden, sprach ber Intendant viel und sehr geläusig in der hieländischen Mundart mit Postillonen und Wirthen; manche kannten ibn auch.

Bu seinem Schreden erinnerte sich Bruno, daß er ja den Salontiroler bei sich habe; der kommt jest in seine Sprachgarderrobe, hier ist er daheim, da wird er Studien machen und sich in dem Wohlbehagen wälzen, mit den Leuten in ihrem albernen Deutsch zu reden.

In der That konnte ber Freund, benn fo mußte er boch beißen, nur schwer einen gewissen Ausbruck bes Behagens jurud:

halten, baß er bier in feinem Glemente fei.

Endlich fah man vom letten Berge die weite sonnenbeschienene

Spiegelflache bes Sees, umftanden von den riefigen Bergen.

"Sehen Sie," konnte sich ber Freund nicht enthalten zu bemerten, "sehen Sie bort ben Ahorn? Da links bei bem kleinen Felsen — bas ist ber Standpunkt bes Bildes, bas ich gemalt, und bas im Musiksaal Ihrer Majestät ber Königin hängt."

Der Freund glaubte mit dieser Bemerkung auch ben schweren Sinn Brunos in eine ruhige Betrachtung zu lenken, damit nicht gleich bas Schauerliche fich aufdränge, wie bort unten seine

Schwester ben Tod gesucht.

Bruno sah ihn unwillig an. Gin Jeber benkt doch nur an sich — sprach es in ihm — dieser Ged benkt jest an seine Pfuscherei! Er schwieg indeß; sein Schweigen spricht mehr Trauer aus, als alle Worte. Er rieb sich die Augen, benn das blisende Rückstrahlen der Sonne von dem weiten See stach ihm in die Augen. Der Freund faßte seine Hand und drückte sie still — er versteht dieses Bruderherz und sein Blick sagt: Da glauben die Menschen, du seiest eine oberstächliche frivole Natur; ich kenne dich jest besser.

Die Pferde Brunos, die an der Anlände beim See ftanden, wieherten den Ankommenden entgegen, und die Diener warteten bier. Jest zum Erstenmal schämte sich Bruno vor den Bedienten: sie wissen Alles, was werden sie geplaudert haben in der Trinksstube? Er war tief zornig auf seine Schwester, die ihm alles

bas gethan.

Sogleich im Birthshaus erfuhr man, daß die alte Zenza das gewesen sei; sie hatte einen Ring verkaufen oder verpfänden wollen, den ihr das Hoffräulein, die sich ertränkt hatte, in der Racht vorher, als sie sich zu ihrer Hütte verirrt, geschenkt habe. Man hatte ihr natürlich, da man den Ring für gestohlen hielt, nichts darauf gegeben. Run hieß es: die Zenza muß Räheres wissen. Man nahm einen Führer und wanderte nach ihrer Hütte den Berg hinan.

Bruno mar fonst als Jager ein guter Bergsteiger, heute aber glaubte er bei jebem Schritt zusammen zu brechen; er mußte oft

ausruhen.

Der Freund sprach ihm Muth zu, und man wanderte durch ben sonnigen Wald, wo das Licht bell auf dem weichen Moose spielte und darüber hin nur manchmal ein habicht sein grausam

fröhliches Jauchgen ausstieß.

An einem Kreuzweg trasen sie auf eine Gruppe städtisch gefleideter Männer und Frauen, deren Hite mit grünen Zweigen und Kränzen geschmuckt waren. Brund flüchtete schnell, ehe die fröhlichen Wanderer nahe kamen, vom Wege ab in den Wald; der Intendant ward von einem ehemaligen Berufsgenossen erkannt, und Brund hörte, wie berichtet wurde, daß die Gäste von einem kleinen Badeausenthalt in der Nähe einen Ausslug machten, um Ort und Stelle zu sehen, wo sich die Gräfin Wildenort ertränkt.

Die Gruppe jog vorüber und man hörte noch tief aus bem

Bald lautes und heiteres Gefprach.

Endlich war man oben an der Burzhütte. Sie war versichloffen. Man klopfte, ein Brummen antwortete, der Riegel wurde innen zurückgeschoben.

Eine verwahrloste, mächtige Gestalt, wild anzuschauen, ftand

por ben Beiben.

Thomas erfannte fofort Bruno und rief:

"Ah, Wilbenort? Das ist recht, daß du kommst. Ich zieh' den Hut ab vor dir, du bist ein ganzer Kerl! Was da, Bater! Wenn er stirbt, reitet man davon; man kann ihm doch nicht helsen sterben. Hoho! Ein ganzer Kerl bist du! Nach dem alten Zeug fragt man Alles nichts mehr."

"Bas willft bu?" fragte Bruno mit gitternber Stimme.

"Ich thu' dir nichts, da hast du meine Hand barauf, ich thu' dir nichts — du thust dem König nichts wegen so einer Sach',

und ich thu' dir auch nichts wegen so einer Sach'. Du bist mein König. Roch in der letten Stunde hab' ich's herausgebracht, daß du es gewesen bist, und weil du's gewesen bist, hat sie beiner Schwester durchgeholsen. Berstehst mich schon. Ich schweige. Die dumme Welt braucht nicht zu wissen, was wir miteinander haben. Schwester, König, Wilderer, Graf — es ist Alles in Ordnung."

"Der Mensch scheint mir verrück!" sagte ber Intendant jum Führer. "Bas willst bu? Lag ben herrn los!" rief er zu Thomas.

"Ist das dein Lakai? Wo ist denn der mit den pechschwarzen Haaren? — Laß du uns gehen!" wendete sich Thomas dem Intendanten zu. "Wir Zwei verstehen einander ganz gut. Gelt, Bruder? Du bist ein Bruder und ich din auch ein Bruder. Ha, gescheidt ist die Welt eingerichtet! Mußt nicht glauben, daß ich getrunken habe. Ich hab' freilich getrunken, aber das thut nichts — ich din kahennüchtern. Jeht hör' meinen Plan. Alles was recht und billig ist. Ich laß mit mir reden. Ich seh' schon, du bist ein ordentlicher Mensch, du kommst zu mir —"

"Wir wollen dich fragen, ob du etwas weißt von der Dame im blauen Reitkleid, die hier war," sagte der Intendant in regel-

rechtem Dialett.

"Hui!" rief Thomas, "ber kann schön reden! Ich versteb' aber auch Pfarrerdeutsch und Gerichtsdeutsch, ich hab' mit den Leuten mein Theil zu thun gehabt. Red' du aber nicht mehr drein," und zu Bruno gewendet, suhr er fort: "Wir Zwei reden jest allein miteinander. Jest horch, Bruder. So halten wir's. Du brauchst mich nicht zum Grasen zu machen, du giebst mir nur auch Knechte und Pferde, und Geld genug, und Gemsen im Walde und Hrechte und Pferde, ich bin gescheidt, und gesund und stark bin ich auch; willst einmal mit mir rausen! Komm hinaus, wirst sehen, ich schieße besser als du! Jest giebst du mir das Erbtheil deiner Schwester oder meiner Schwester, es ist eins — wirst sehen, wir sind ein paar lustige Brüder."

Bruno stand und wußte nicht, träumte oder wachte er; Ginzgelnes aus den Worten des verwegenen Gesellen war ihm klar, Anderes nicht. Er winkte dem Intendanten, ihn zu lassen, und

fagte in milbem Tone:

"Thomas, ich fenne dich jest. Set' bich!" Thomas seste sich auf die Bant, bob den Branntweinkrug auf, ben er fich aus bem Gelb für ben hut ertauft hatte, und fagte: "Willst einmal trinten?"

Da Bruno ablebnte, trant er felbst in gierigen Bugen.

Der Intendant fagte in französischer Sprache zu Bruno, daß hier nichts zu erforschen sei; er habe dem Führer heimlich den Auftrag gegeben, sobald sie sich umwendeten, den wilden Gesellen sestzuhalten, damit sie unbehindert nach dem Thal zurücktehren könnten.

"Was wälscht ba ber Staarmat?" rief Thomas und wollte auf den Intendanten los. Im selben Augenblick warf sich der Führer auf Thomas und hielt ihn fest; die Beiden verließen die

Sutte und rannten eilig ben Berg binab.

Erst als der Führer kam, hielten sie still und Bruno wagte aufzuathmen. Der Führer erzählte, daß Thomas gerast habe, er habe immer nach seiner Flinte geschrieen, die er im Walde vergraben habe, er muffe seinen Schwager erschießen.

"Um besten ist's," schloß ber Fuhrer, "ber Burich sauft fich ben hals ab, sonst muß man ihm boch noch ben hals abichneiben."

Bruno wagte nach geraumer Weile bem Intendanten in halb fragendem Ton zuzussützern, ob es nun nicht genug der Nachforschung, und Umtehr das Angemessenste sei.

Der Intendant schwieg. Bruno sah ihn wieder mit jener

bitteren Diene an, Die auch für Trauer gelten fonnte.

Der Intendant sah bas fast gerbrochene Befen Brunos und willigte in bie Umtehr.

## Zwölftes Rapitel.

Die beiden Freunde kehrten nach dem Wirthshause zurud, wo die Reitknechte mit den Pferden warteten. Der Eine kam den Suchenden eine große Strecke entgegen und brachte die Nachricht: da unten sei ein Schiffer, der habe ausgesagt, daß man dort drüben bei dem Dorfe — man sieht einzelne Häuser und den Kirchthurm von hier aus — eine weibliche Leiche aus dem See gesischt habe.

Der Intendant umfaßte Bruno, ber bei biefer Nachricht ichwantte, als muffe er nieberstürzen; man setzte sich eine Weile auf ber Stelle nieber, wo bie Nachricht angetommen. Der Reits

fnecht fagte, daß man in einer Stunde mit bem Rahn an bem bezeichneten Dorfe fei, zu Lande aber feien es mehrere Stunden Wegs.

"Ich kann nicht übers Wasser fahren," sagte Bruno, "ich kann nicht, heut' nicht. Schöning, verlangen Sie bas nicht von mir, zwingen Sie mich boch nicht. Warum qualen Sie mich so?" rief er unwillig.

Der Intendant wußte, wie tiefer Schmerz leicht unbillig macht; im dunkelsten hintergrund ber Seele lauert ein gorn, auch gegen

die Theilnehmendsten, die doch nicht die Betroffenen find.

"Ich nehme Ihnen nichts übel," sagte er, "und wenn Sie mir auch hart begegnen, ich ertrage es. Ich verstehe Sie und bin weit entfernt, Sie zur Fahrt über ben See bereben zu wollen. Wir reiten."

Die Pferde wurden herbeigebracht, man ritt dem bezeichneten Dorfe zu. Sie kamen an einem Wirthshaus vorbei, wo vor der Thüre unter der Linde Fuhrleute, Schiffer und Holzknechte Bier und Branntwein tranken, lachten und scherzten. Bruno war's, als würde er wie ein Fiederkranker, der die Welt nur verschleiert und wüst siedt, über Berge und durch Thäler geschleppt, und hier am Wirthshaus lechzte seine Zunge, er wollte auch gern trinken, vielleicht gäbe ihm das neue Krast, ja vielleicht, was das Beste wäre, ein Bergessen von Allem; aber er wagte nicht, dem Freunde sein Berlangen auszusprechen. Darf ein Mensch in seiner Lage Branntwein trinken? Das darf ein Wilderer, wie der da oben, aber ein Cavalier nicht. Innerlich sluchte Bruno auf den Freund, der ihn nicht einmal trinken ließ, während ihm doch die Zunge am Gaumen klebte, äußerlich aber dankte er ihm, daß er sich so viele Mühe machte, sich so Schwerem sür ihn aussetzte, er werde ihm das nie vergessen. — Ach, wie gut ist ha aussetzte er werde ihm das nie vergessen. — Ach, wie gut ist hood, daß die Worte so sertig sind; sast so gut als das, daß die Pferde so correct eingeritten sind und tapser im Trabe die Füße heben, so daß man sich nicht selber zu bewegen braucht.

Die Freunde ritten scharf. Es war hoher Mittag, als man in dem Dorf ankam, von wo Hansei mit den Seinen vor zwei Tagen ausgewandert war. Der Gemswirth stand unter seiner Thur und grußte ehrerbietig die beiden Reiter mit dem Reitknecht

hinterbrein.

Man stieg ab. Bruno warf bem Reitlnecht ben Zügel seines schweißtriesenden Pferdes zu, ber Intendant führte ben Freund in

ben Borgarten, wo sie sich sesten, und er that es nicht anders, Bruno mußte ein Glas Bein trinken; ber Gemswirth brachte schnell eine Flasche Gesiegelten und lobte ihn als seinen besten; auch einen großen Braten brachte er und stellte ihn auf den Tisch; das stand nun da und mußte bezahlt werden, wenn es auch nicht berührt wurde.

Der Intendant nahm ben Gemswirth beiseite und fragte ihn leise, ob es wahr fei, bag bier eine Frauenleiche aus bem See

angelandet.

Der Gemöwirth bejahte schmungelnd. Das ist etwas Besons beres, was im Dorse vorgeht, davon gehört ihm das Vortheil zuerst. Der Intendant fragte weiter, wo das haus sei, in dem die Leiche lieae.

"Ich werde Sie führen," lachelte ber Gemswirth.

"Laffen Sie auch ben Burgermeifter rufen."

"Ist nicht nöthig, ich bin Gemeinberath," entgegnete er, ging schnell in das haus und kam zurud in seinem langen Rod mit der Denkmunze. Die herren sollen sehen, mit wem sie's zu thun haben, und vornehme Leute sind das, sonst hätten sie keinen Reitknecht und hätten gesagt: "Trag' beinen Braten weg, wir bezahlen ihn nicht." Den Ginen glaubte er sogar zu kennen.

"Berzeihen Sie," fagte er jum Intendanten, "vor Jahren ift einmal ein Maler hier gewesen, ber war Ihnen so ahnlich,

wie ein Bruber bem anbern."

Der Intendant wußte, daß er selbst gemeint sei, aber er war jest nicht geneigt, auf eine Erneuerung der Bekanntschaft einzugehen. Der Gemswirth geleitete die Fremden nach dem Hause Hanseis.

Unterwegs sagte er: "Gine schöne Berson ist's gewesen, machtig schön, aber gar arg nichtsnut. Und ihre Angehörigen sind auch nichtsnut, besonders der eine Bruder."

Der Intendant wintte bem Rebseligen, bag er ichweige. Bruno

biß sich die Lippen wund.

Beim Hause hanseis, im Garten und am Weg stand eine große Menschenmenge, man konnte kaum burchbringen; die Beiber

flagten, die Rinder fchrieen, die Manner fchalten.

"Blat da!" rief der Gemswirth. Er schritt den beiden Mannern voran durch die Menge, und Bruno hörte hinter sich sagen: "Der schone Mann mit dem großen Schnurrbart, das ist der König."

"Rein, bas ift er nicht, aber fein Better," fagte ein Anderer.

Die drei kamen in den Garten. Brund lehnte sich an den Kirschbaum und der Intendant bedeutete den Gemswirth, den Gefährten nur ein wenig ausruhen zu lassen. Brund stand da und die ganze Welt ging im Kreise mit ihm herum. Bom Kirschbaum sielen welke Blätter auf ihn nieder — er erschrak dis ins Herz hinein von der leisen Berührung. Endlich sagte er auf Französisch zu dem Freunde:

"Was nutt es der Todten, wenn ich sie sehe? Und mir schadet

es ewig - es bleibt mir im Behirn fteden."

"Mein Freund, Sie muffen hinein! Bedenken Sie, diese Leute haben an der Fremden aus reiner Menschenliebe alle Biederbelebungsversuche gemacht."

"Dafür tann man ihnen Gelb geben, aber mas follen wir uns

noch mit ben tobten Reften abplagen?"

Bruno mußte boch binein. Auf ben Freund geftupt, trat er

über die Schwelle.

Da lag im Hausslur die Leiche einer Frau. Auf demselben Fleck, wo Hansei vor zwei Tagen ihrer gedacht, lag jett die schwarze Esther; ihr glänzend schwarzes Haar hing in dicken Strähnen über das Gesicht, der Mund stand offen — der lette Schrei, den Irma gehört, lag noch darauf.

"Efther!" rief Bruno und bededte fich bas Geficht mit ben

ichwarzbehandidubten Sanden.

"Das ist nicht Ihre Schwester," tröstete der Intendant, "tommen Sie fort, tommen Sie!"

Bruno fonnte fich nicht von ber Stelle bewegen.

"Ja, Schwester!" rief eine alte Frau, die jett sich an der Leiche emporrichtete. "Ja, Schwester. Habe ich dir nicht gesagt, thu' ihr nichts, weil sie dem schwester. Habe ich dir nicht gesagt, thu' ihr nichts, weil sie dem schwester. Habe ich dir nicht gesagt, thu' ihr nichts, weil sie dem schwaft hast du's! Und gerade in dem Haus liegst du! D das Haus, das Haus! Der See wird's noch wegschwemmen; komm' herauf, See, hol' das ganze Haus! Wer seid Ihr? Was wollt Ihr?" rief sie aufspringend und satte Bruno am Arm. "Wer dist du, mit den schwarzen Handen? Laß dich sehen! . . . Du bist's? Du? — Du hast deinen Vater nicht sterben sehen wollen — was willst du von meiner Esther! Herr im Himmel — jett weiß ich's, du bist's gewesen, du! Sag', du bist's gewesen, sag's, mach' nicht die Augen zu, ich krate sie dir doch aus! Du bist's. — Ich will dir einen Nagel in dein

Hirn schlagen, in das versluchte Hirn, das ihrer vergessen. O, warum weiß ich's jest erst? Aber es hat Zeit genug, mein Thomas hat dir schon einmal die Kugel aufs Genick gehabt — er wird dir noch einmal . . . "

Bruno sant ohnmächtig um. Der Intendant fing ihn auf, aber er konnte ihn nicht halten und legte ihn nieder auf dem

Boben, auf bem Efther lag.

Der Gemswirth eilte hinaus, um Baffer zu holen, und jest traten durch die offene Thur mehrere Manner ein, Dottor Sixtus,

ber Physitus, ber Juftigiar und Baum.

Sixtus brachte Bruno fonell wieder jum Aufathmen. Baum übersah mit raschem Blid, was bier vorging; er hielt sich an der Thurpfoste, er flammerte fich mit ben Fingern wie mit einer Bange baran, bann ichlich er hinaus. Er ift hier nicht nothig, und es tann noch Alles verloren geben, wenn er jest fich verrath. Er brachte fich bis an ben Rirschbaum im Garten, bort fette er fich auf bie Bant und fnupfte fich bie Gamafchen auf und ju, bann nahm er feine Uhr beraus, gablte bie Setunden ab, jog bie Uhr frisch auf, hielt fie ans Dhr und spielte nachläffig mit der Uhrtette. Er befann fich. Er fagte fich ftill, daß er das Große, das noch auszuführen ift, allein vollenden muß; er glaubt Irma auf ber Spur zu fein. Sixtus will nichts bavon wiffen und fpottet ihn aus - befto beffer, bann fällt ihm bas Berdienft allein ju; brum ift jest feine Beit, jest am wenigsten, fich ber Mutter anzunehmen. Die Schwester ift tobt - bas ift vielleicht das Befte für sie, und teinesfalls tann er fie wieder ins Leben gurudbringen. Spater tann er ja unentbedt für bie Alte forgen.

Baum war stolz auf seine Fassung und streichelte sich bas Kinn. Drin im Hause ging von Sekunde zu Sekunde Erschütterndes vor. Die Alte schrie und heulte, sie rannte in die Stube, ris das Fenster auf und schrie: "Schlagt ihn todt! Ersäuft ihn! Er hat sie ersäuft!"

Baum auf der Bant im Garten ließ die Uhr fallen, als er diese Worte hörte. Jest wurde die Alte vom Fenfer weggeriffen,

Doctor Rumpan hielt fie.

Sie tam wieder an die Leiche ihrer Tochter.

"Schlaget und Alle tobt!" rief fie. "Es giebt keinen Konig auf ber Welt und keinen Gott im himmel!"

Die Alte raste, dann weinte sie, dann rief sie wieder ihrem Kind:
"Du hast den Mund offen, sag' nur ein einziges Wort, nur ein einziges Ja vor den Zeugen! Sag' seinen Namen, er hat dich ins Unglück gestürzt und dich im Elend verkommen lassen! Sie glauben mir's ja nicht. Sag' du," rief sie dem Intendanten zu, ihn packend — "sag' du: Hat er nicht ihren Namen gerusen und hat es bekannt? Geschieht dem nichts, der ein armes Wesen ins Elend und in den Tod gestürzt? Sag' du's" — wendete sie sich zu Bruno — "da hast du den Ring, den mir deine Schwester geschenkt, ich will nichts von euch!"

Sie stürzte sich wieder heulend und wehtlagend auf die Leiche. Bruno wurde endlich hinausgesührt. Er sah leichenblaß aus. Bon den schwarzen Handschuhen waren Striemen in seinem Gesicht. Man setzte ihn unter den Kirschbaum auf die Bank; Baum stand auf, brachte Wasser herbei und Bruno wusch sich das Gesicht; er sah verwundert auf das weiße Tuch, das schwarze Flede von

feinem Beficht abnahm.

Man tehrte nach dem Wirthshaus zurück. Brund ließ die Hand des Intendanten nicht mehr los; er war wie ein furchtsames Kind, bei jedem Geräusch glaubte er, die Alte komme und kraze ihm die Augen aus und reiße ihm das Herz aus dem Leibe. Endlich saste er sich und fragte den Intendanten, was er denn an der Leiche gerusen habe. Der Intendant erwiderte, er habe "Schwester!" gerusen und die Alte habe "Esther" verstanden und sei darauf ganz rasend geworden.

Brund hörte zu seiner Beruhigung, daß er sich nicht verrathen. Er bestimmte indeß eine namhafte Summe zur lebenslänglichen Unterstützung der Alten, bei der Jema ihre lette

Berberge gefunden. .

"D Freund," flagte er bem Intendanten, "ich werde bas Bild

ber Ertruntenen mein Lebenlang nicht vergeffen."

Bruno war so matt, daß er nicht mehr zurückreiten konnte. Der Wagen des Doktor Sixtus stand bereit, er setzte sich mit ihm ein, um nach der Residenz zurückzusahren. Der Hosarzt gab Bruno den traurigen Trost, daß man die Leiche Frmas nicht sinden werde; die des verlorenen Wesens sei an die Oberstäche geschwemmt. Irma aber — das habe er vorausgesagt — sei von dem langen Reitkleid in die Tiese gezogen und werde nie gesunden werden.

Beim Abschied sagte ber Intendant zu Bruno: "Ich habe Ihr tieses herz tennen gelernt!"

Bruno nicte ftill. Er ließ fich bas gefallen, es mag gut

fein, wenn ber Intenbant bas fo bei Sofe ergablt.

Als man zum Wagen ging, war die ganze Gegend in Regen gehült. Man sah nicht Berg, nicht See. Noch im letten Augenblid der Abfahrt rief Bruno den Lakaien Baum und übergab ihm seinen rothkragigen Mantel, denn Baum sollte das Pferd Brunos besteigen und mit demselben heimkehren.

Der Intendant ritt von Baum geleitet gurud. Er rief Baum,

ber hinter ihm breinreiten wollte, an feine Seite.

"Herr Intendant," sagte Baum, "das ist ein arges Theater."
"Ja, schauervoll. Ich glaube, die Mutter ber Ertrunkenen

ift verrüdt."

"herr Intendant," begann Baum wieder, "ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich meine, es könnte doch sein, daß die Gräfin gar nicht ertrunken ist. Der herr hofarzt hat mich ausgelacht, aber ich hab' eine Spur und —"

Ein Schuß fnallte. Baum fturzte vom Pferbe.

"Diesmal hab' ich bich getroffen!" schrie eine Stimme.

Thomas fprang aus dem Gebuich hervor.

"Badt mich!" rief er. "Ich hab' ihn boch —"

Er sah die Leiche Baums am Boben — da schrie er rasend auf: "Den Bruno hab' ich erschießen wollen, und nun du? du?"
"Bruder! mein Bruder!" brachte Baum noch mit röchelnder Stimme hervor — "Ich bin Wolfgang — dein Bruder Jangert! — Wolfgang — Zenza, meine Mutter . . ."

Thomas eilte in das Didicht jurud und drin hörte man noch

einen Schuß.

Der Intendant stand verzweifelt. Der Regen rauschte nieder. Baum zudte noch einmal. Da kam etwas mit Scherzen und Lachen herbei, wunderliche Gestalten mit aufgeschürzten Kleidern und seltsam verhüllt; es war die Badegesellschaft, der man heute früh im Wald begegnet war. Die Damen eilten entsett davon. Die Männer halsen dem Intendanten. Es wurden Bauern vom Feld gerusen, um Baum ins Dorf zurüczuschaffen; Undere durchssuchten das Dickicht und brachten bald die Leiche des Thomas mit zerschmettertem Kopf heraus.

Der Intendant traf den Juftigiar im Dorfe. Er legte bei

138 Romane.

ihm alle Aussagen nieder und bald war das ganze Dorf im Wirthshaus versammelt. Es war aber auch kein kleines Ereigniß, drei Geschwister auf Einmal todt; und daß Baum sich zulett noch als Wolfgang Rauhensteiner zu erkennen gegeben, darüber wollte sich sast Niemand wundern, Jeder wollte ihn schon längst erkannt haben, schon damals, als er in Begleitung des Hofarztes Walpurga abholte.

Am Abend saß der Intendant noch lange beim Gemswirth, dem er sich nun als der Waler von ehedem zu erkennen gegeben. Der Gemswirth erzählte viel von Hansei und Walpurga, es läßt

fich benten, in welcher Urt.

Die alte Zenza nahm die Nachrichten, die ihr wurden, bumpf breinstarrend auf; sie schien Alles nicht recht zu fassen. Als man ihr sagte, daß der Graf Geld dagelassen und versprochen habe, immer für sie zu sorgen, lachte sie hell auf, und als man ihr zu essen brachte, aß sie Alles, was man ihr vorsetzte, mit Gier.

Baum, Thomas und die schwarze Efther wurden miteinander

begraben.

### Dreizehntes Rapitel.

Der König war zur Jagd, die Königin war frank. Das Hofgefüge hielt fest, die Herren und Damen speisten an der gemeinsamen Marschalltafel und unterhielten sich über fernliegende Gegenstände; man war heiter, denn es ist Pflicht, den gegebenen Ton

aufrecht zu erhalten.

Es war am vierten Tage nach der Schredensnachricht. Die Hofdamen saßen nach der Mittagstasel unter dem sogenannten Bilz. Der Pilz war ein rebenüberwachsenes rundes Dach an der Bergede des Beingeländes; das Dach ruhte auf einer Säule in der Mitte und sah von fern aus wie ein ausgespannter Schirm oder auch wie ein riesiger Pilz. Man war so glücklich von den Borbereitungen zur Berlodung der Prinzessin Angelique sprechen zu können; man pries ihre erhabenen Eigenschaften, obgleich sie nur ein einsaches, bescheidenes und gutherziges Mädchen war. Man hatte den Katechismus des Hoses vor sich, den genealogischen Kalender; denn es hatte sich ein Streit darüber erhoben, in welchem Grade der mediatisirte Fürst Arnold von großmütterlicher Seite

mit dem regierenden Saufe verwandt fei. Die gange Unterhaltung war indeß nur Rothbehelf.

Man fprach bavon, daß ber Intendant von ber Reife gurud: gekehrt fei, und man war noch nicht recht flar, welche Abenteuer er erlebt; daß es dabei Tobte gegeben, Erschossene, Ertrunkene, wußte man, aber das Wer? und Wie? war noch rathselhaft.

Bludlicherweise fab man ben Intendanten jest felbft bes Beges daher kommen. Man begrüßte ihn mit halb nedischem, halb mit-leidigem Zuruf. Er fah entschieden angegriffen aus. Man bot ibm ben beften Stuhl in ber Mitte - er follte ergablen. Intendant fab fich geschmeichelt von biefer allgemeinen, wenn auch etwas nedisch vorgebrachten Sulbigung, und war ichnell wieder ber Gefällige; er mar bereit, um ben Breis ber Beliebtheit Alles jum Beften ju geben, und wenn's nothig ift, auch fich felbft.

Er wollte querft von Brunos tiefer Trauer ergablen, aber bies war es nicht, mas man wiffen wollte. Gut - man will von Bruno nichts boren, übergeben wir ibn. Nun ergablte er nicht ohne geschidte Anordnung ben graufigen Tob Baums, ber als echter Bedienter für einen andern in ben Tod geben mußte, aber boch auch nicht unverdient; benn er hatte Mutter und Geschwifter verleugnet, und fiel nun burch die Sand bes Bruders. ber fich bann felbft ben Tob gab.

Alles war von Schauer ergriffen und man fand es bochft feltsam, bag binter einem alltäglichen Lataien, wie Baum mar. fo viel Abenteuerliches fteden follte.

"Sie baben nun eine Tragodie erlebt, Die fich felbft in Scene

fette," fagte eine ber Sofbamen.

Der Intendant wußte, daß Tragodien nicht mehr beliebt find. und gefällig wie immer, ergablte er nach ben mahrheitsgetreuen Mittheilungen eines becorirten Biebermannes, bes bochft ehrenwerthen Gemswirthes, einiges febr Ungiebende über Balpurga, Die ebemalige Umme bes Kronpringen. Man ftellte fich zwar ober war es wirklich fo? - als ob man diese Person völlig vergeffen, ja taum je gefannt habe - mein Gott, wer tann fich alle Diefe untergeordneten Berfonen merten? aber in Ermanglung eines andern unverfänglichen Unterhaltungestoffes ließ man fich auch wieder von Balpurga ergablen, und Schöning berichtete nach ben ftreng glaubwürdigen Mittheilungen bes febr ehrenwerthen Gemswirthes - fo lautete immer feine Ginleitung - überaus

Luftiges von Balpurga und ihrem tolpelhaften Gemahl. Der gute Sansei murbe in ben Geschichten fo bodfteif gemacht, baß er weber Sande noch Fuße felbst gebrauchen tonnte, und wenn er einen Gulben gablen follte, fo mußte ber Schulmeifter geholt werben. Befonders fcmadhaft, und zwar mit etwas Wildgeschmad bergerichtet, mar die Geschichte von einer Wette und einem Rammerfensterchen. Die Damen ticherten in sich hinein und schalten auf ben Intendanten, daß er folch eine Beschichte ergable; aber ber Intendant mußte recht gut, daß fie folche Geschichten um fo lieber hörten, je mehr fie schalten. Dabei batte ber Intendant mehrfach Belegenheit, im Dialett ju fprechen; er tam ja eben frifch aus ber Beimath bes Gebirgs : Dialettes, und er hatte bas Talent, verschiedene Stimmen von Bauern und Bauerinnen, Die bamals am Rammerfensterchen gestanden, nachzuahmen und babei allerlei saftige Kraftworte anzubringen; es vergnügte ibn selbst, solche losplagende Froiche und Sprühteufel unter Die Damen zu werfen, daß fie ba und bort laut aufschrieen : "D Sie entsetlicher Menfc! Sie abscheulicher Mensch!" Gine Dame ftach ihn fogar mit ihrer Stidnabel; aber er ergablte immer rubig weiter; er mußte mie bantbar man ibm war.

Und so wenig es Sansei etwas icabete, bag von ihm als einem Tölpel gesprochen murbe, fo wenig ichabet es ja Balpurga, wenn man fie etwas bunter ausstaffirt - auf bem Theater find ja bie Rode ber Bauerinnen auch furger als in ber Wirklichkeit. Und fo bichtete ber Intendant - gewiß mit dem beften Willen, er that es ja nur, um ben Damen gefällig ju fein - Balpurga allerlei munderbare Eigenschaften an, ja man wollte fogar miffen, daß fie ber Pfarrer am erften Sonntag nicht ohne Grund in Die Sacriftei batte rufen laffen.

Bulett, allerdings mit Borbehalt und Bermahrung, berichtete ber Intendant, daß Walpurga von einer gewiffen Dame, die ihre Freundin war, Taufende und Taufende erhalten habe, es ließe fich allerdings nicht fagen, wofür, aber ein großes Bauerngut hatten fich die Leute getauft; freilich hatten fie auswandern muffen. benn berart erworbenes But bringe feine Ghre, felbft auf bem Lande nicht. In ber gangen Gegend fpreche man bavon, und auch ber Amtmann habe es bestätigt, baß fie bas gange Gut baar in blantem Golde ausbezahlt habe und bas betrage mehr als bas Sechsfache beffen, mas Balpurga nachweisbar erhalten babe.

Der Intendant wiederholte, daß er nicht entfernt die Absicht habe, eine Berleumdung weiterzutragen; aber er wollte interessant

fein, und bafür gab er fich und Andere preis.

Man war glücklich, diese ewig aufgeputte Landunschuld einmal in ihrer Wirklichkeit zu sehen, und man wünschte nur, daß die Königin auch vernommen hätte, wie ihre geliebte Gestalt aus dem Bolke in Wahrheit aussieht.

Es ichien aber bafur geforgt, baß fie es erfahre.

# Bierzehntes Rapitel.

Der König jagte im Hochgebirge; er war in Wahrheit ein Jäger; er ließ sich bas Wild nicht vor ben Lauf treiben, er stieg der Gemse nach auf ben steilsten Berggrat, sein abgehärteter elastischer Körper überstand mit Leichtigkeit jede Strapaze und sein ganzes Wesen gewann sehnige Spannkraft und frischen Muth im Waidwerk.

Die Hofcavaliere hatten eine Witterung davon, daß im Geiste bes Königs etwas vorging; die beständige und fast ausschließliche

nachfte Begleitung Bronnens war rathfelhaft.

Es war bekannt, daß Bronnen es verweigert hatte, als Kriegsminister in das Ministerium Schnabelsdorf einzutreten; jett, hieß es, hat Schnabelsdorf den Nachtheil davon, daß er nur am grünen Tisch Meister ist und nicht mit zur Jagd gehen kann. — Bronnen

hat auf mehrere Tage bas Dhr bes Königs.

Die Büchsen knallten auf den Höhen und manches Thier erslag; die Büchsen knallten im Thal und ein Bruderpaar sank in den Tod, und in der Hauptstadt war ein Gerede, das wie Meeressbrausen tönte. — Die Königin vernahm von alledem keine Kunde; in ihren Gemächern war es still, nicht einen Justritt, nur manchemal leises Flüstern hörte man.

Die Königin hatte die Worte über den Tod Eberhards in der Zeitung mit Bitterkeit gelesen, und doch hatte die Zeitung dem, was die öffentliche Stimme sprach, noch mit Zurüchaltung Aus-

brud gegeben.

Man erzählte sich Grausenhaftes vom Hofe. Die Königin sei bei ber Nachricht vom Tode ber Gräfin Wilbenort in Wahnsinn verfallen.

Die Menschen ahnten nicht, was in diesem Gerücht lag. Go schauervoll war nicht der Beg Irmas in jener Racht über Bera

und Thal, als der Gedankengang ber Königin.

Sie bachte an Irma, fie haßte und verabscheute fie und boch beneidete fie ihr ben Gelbstmord - eine Konigin barf fich nicht selbst morben; es ift unerhört in ber Geschichte. Gine Ronigin muß warten, bis man fie langsam, etitettengemäß tödtet, lebendig einbalsamirt, bis fie endlich todt ist, und bann noch wird sie nicht begraben, nein - beigesett in ber Gruft . . . Rur immer erhaben, nur immer broben. Nur um Alles in ber Welt feine Ronigin, die fich felbst morbet . . .

Man wollte ber Königin ihr Kind bringen; fie wollte es nicht seben - Irma bat es gefüßt. Sie rieb fich oft und oft die Sand und die Wangen; fie maren unrein, fie brannten - 3rma

bat fie gefüßt.

Alles war ihr vernichtet: Liebe, Freundschaft, Glaube, Treue, bie weite Natur, wie fie bem Muge fichtbar und bem Dhr hörbar, die Runft bes Bildes, bes Rlanges, bes Wortes - Alles mar ihr vermuftet, benn Alles batte Irma befeffen, erhöht, befprochen,

und es war nun Lüge, Frate geworben. Schaubernd fprang die Königin einmal auf! die strenge Folge der Gedanten muß den König jum Selbstmord zwingen. Er fann es nicht ertragen, daß die, die er zu Grunde gerichtet, noch so viel Muth und Geradheit hatte, nicht weiterleben zu wollen . . . Er fann nicht weiterleben. Wie will er die Flinte auf ein unschuldiges Thier richten und nicht auf fich felbst?

Ber von Taufenden genannt und Taufenden verpflichtet ift, barf nicht felbst Sand an sich legen . . . Wie durfte er aber sich ein Thun geftatten, bas feine Erhabenheit tobtet! Wo fonnte er

noch irgend Bahrheit verlangen, wenn er felbft . . .

Die Rönigin fuhr wie mabnfinnig auf bei biefen Bedanten.

Die Menschen fabelten, die Königin fei mahnsinnig - ein duntles Gefühl sagte ihnen, an welchem Abgrund fie mandelte. Sie gab Befehl, daß Niemand zu ihr eingelassen werbe; sie

schaute babei lächelnd auf - fie fann noch befehlen, es gehorcht ihr noch etwas . . .

Rach geraumer Zeit erhob fie fich und befahl, daß man ben Leibarzt ruse; er erschien sogleich, er hatte im Borgemach verweilt. Die Konigin berichtete ihm die ganze Wirrnis ihres Denkens,

es erleichterte ihr das Herz; nur das Eine konnte sie nicht sagen: daß sie boch fühle, wie der König sie liebte — so weit sein unssteter rastloser Sinn das austommen ließ, was Liebe zu nennen ist. Sie gestand dem Leidarzt Alles, nur dies Eine nicht — sie schämte sich, daß sie noch jest einen Gedanken der Liebe mit dem König verband.

"Ach Freund," — klagte sie zulett — "giebt es benn nicht auch ein Chloroform für die Seele, für eine Brovinz in der Seele, ein Tropfen Lethe? Lehren Sie mich vergessen, stumpf sein. Ich

vergebe im Denten."

Der Leibarzt wollte nach seiner Weise und wie es seine Wissenschaft erheischte, nicht von Fall zu Fall heilen und fliden, er wollte den Organismus umstimmen. Hat die Königin gelernt, anders zu denken, so ist auch der nächste gegebene Fall in die entsprechende Perspective gesett. Er tröstete daher nicht, er leitete ihre Gedanken nur weiter; deckte ihr die Gründe auf im Thun und Lassen der Menschen. Er behandelte sie nach dem großen Grundsatz jenes einsamen Philosophen, daß in allem Treiben der Menschen die Naturgesetze walten; hat man diese begreisen und verstehen gelernt, dann ist keine Rede mehr von Berzeihen, wenn gleich das Berzeihen mit eingeschlossen liegt in dem Erkennen der Naturznothwendigkeit.

In dieser Betrachtungsweise suchte Gunther wie nach einem Brande Schutt und rauchende Trümmer wegzuräumen; noch schlug ba und bort bei der Hebung eine Klamme auf, aber sie war doch

nur vereinzelt.

Die Königin klagte, wie sie nichts als das Chaos vor sich sehe; sie ging so weit, es einen Wahnwitz zu nennen, gut sein zu wollen. Gunther gab ihr keinen andern Trost als den, daß auch er den ganzen Jammer der Berzweiflung kenne; er gab sich nicht wie ein draußen in Geborgenheit Stehender, der dem in Todesangst Ringenden zuruft: Komm zu mir, hier ist gut wohnen. — Er war ein Genosse des Elends. Er erzählte von den Zeiten, da er nicht nur an seiner Kunst verzweiselte, an keine Heilung und keine Gesundheit mehr glaubte, sondern ihm auch aller Glaube an eine vernünstige Weltordnung geschwunden war. Er versuhr nach dem Grundsah, daß man dem Berzweiselnden nur zeigen kann: Siehe, es haben Andere gelitten wie du, und sie haben gelernt, weiterzuleben.

Ift biefes Bewußtsein in bem Bebrangten aufgegangen, fo athmet er gum Erstenmale wieder im Licht und betritt Die erfte Stufe ber Erlöfung.

"Ich will Ihnen das schwerste Befenntniß meines Lebens

machen," fagte ber Leibarat.

"Gie?"

"Es gab eine Beit, wo ich bie Leichtfertigen, ja bie Lafter= baften beneidete; ich neidete ihnen ihren Leichtmuth. Ich wollte auch fo fein. Bogu fich bie Geele belaften mit fittlichen Ermagungen, wenn fich's fo gut leben lakt im Aufammenraffen alles beffen, mas reigt und loct?"

Der Leibargt hielt inne, Die Konigin fab ibn groß an. Er

fubr mit Rube fort:

"3d habe mich gerettet und in meiner reichen Erfahrung habe ich gefunden: Jeder Menich, auch ber jum Beften ftrebende, bat - wenn man fo fagen tann - eine Gefpenftertammer in feiner Seele; es gab eine Beit, einen Moment, wo er in Unreinheit verfiel oder doch nabe daran streifte, eine Unthat zu begehen."

Mus langem ftillem Bruten fragte Die Ronigin:

"Sagen Sie, giebt es gludliche Menschen auf ber Belt?" "Bie meinen Sie bas, Majestat?"

"Ich meine: Giebt es Menschen, in deren Leben Neigung und Bestimmung volltommen barmonieren, und die fich biefer Sarmonie bemußt find ?"

"Ich bante. Ich sehe, Sie befleißigen fich geschloffener Faffung im Ausbrud. Sie wiffen, Majestat, ich beurtheile einen Menschen wesentlich nach seiner Sagbilbung. Es tommt nicht barauf an, fogenanntes Beiftreiches vorzubringen, fondern bas, mas man fagt, flar und bunbig."

Die Königin mertte mohl, bag ber Freund fie gur Rraft all: gemeiner Betrachtung und fester Geschloffenheit führen wollte;

idmerglich lächelnd fagte fie:

"Und wiffen Sie eine Antwort auf meine Frage?"

"Ich glaube. Majestät tennen bie Geschichte vom Bemb bes Glüdlichen?"

"Nicht mehr gang."

"Alfo turg gefaßt: Gin Ronig war frant, er tonnte nur gefund werben, wenn ihm bas Bemb eines Gludlichen verschafft wurde. Man sucht und sucht, und findet endlich einen unfäglich

armen und dabei unsäglich glücklichen Menschen und — er hat tein Hemd auf dem Leibe. — Ich, nach meiner Ueberzeugung, drehe die Geschichte um. Wäre ich ein Dichter, ich würde in einer großen Reihe von Bildern von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land das Leben der Menschen aufrollen und zeigen: Seht her, da klagt dieser und jener, diese und jene, und sie sind glücklich, oder vielmehr sie sind eben das, was sie sein können. Jedem Menschen ist das Maß seines Glückes in seiner Sigenthümlichteit zugetheilt, er empfindet Glück oder Unzlück gleich hoch oder tief, dumpf oder klar. Die Dichter sind die Glücklichsten oder Unglücksich sie Glücken in bie Glücklichsten vor Unglücksich von Unglück am höchsten empfinden. Jedem ist das Glück gegeben, das seiner Naturnothwendigkeit entspricht, und Unglück ist nothwendig, um das Glück zu fühlen, wie wir nur aus dem Schatten das Licht erkennen."

"Sie glauben alfo, alle Menfchen feien gludlich?"

"In Wahrheit sind sie es, aber in der Wirklichkeit nicht, weil sie sich nicht mit ihrer Naturnothwendigkeit einigen und immer und überall ihr Glud in dem suchen, was sie nicht haben, oder besser, nicht sind."

"Ich faffe bas noch nicht ganz, aber ich werbe es zu faffen suchen," erwiderte die Königin. "Aber sagen Sie mir: tann

auch der Schuldbemußte noch gludlich fein?"

"Ja, wenn er frei wirft und schafft und das Bewußtsein seiner Schuld ihn nur verzeihender und thätiger macht. Majestät! Der Irrthum, die Unebenheit, oder das, was man Fehler eines Menschen nennt, ist entweder ein Ueberstroßendes oder ein Mangel, was sich gewissermaßen als Hautrelief oder Basrelief seiner Natur darstellt. Die Fehler des Ueberquellenden lassen sich durch Erziehung und Erfenntniß ausgleichen, die des Mangels nicht. Die meisten Menschen verlangen aber von ihren Zugehörigen und Allen, die sie schön und groß wünschen, daß sie die Mängel ihrer Natur ausfüllen. Das geht nun und nimmer."

Die Königin war lange still. Sie nahm offenbar bie Be-

banten bes Freundes in die Geele.

"Auch ich habe einen solchen Basrelief-Fehler," sagte fie ende lich, "ich weiß es. Ich sehe es als eine Strafe Gottes ober ber Natur an, baß mir mit Untreue und Abfall gelohnt werden mußte, weil ich ben Glauben meiner Bater hatte aufgeben und

einen fremden annehmen wollen. Ich war dem König dadurch schwach und haltlos erschienen, er mußte mich verlassen. Ich wollte abtrunnig werden und werde mit Abtrunnigfeit gestraft."

Go rief die Ronigin und weinte; fie weinte über fich felbft.

Gunther blieb ftill und rubig.

Die Konigin betrat bie zweite Stufe ber Ertenntniß.

"Jener Abfall in Gedanken" — begann Gunther nach geraumer Pause, "Majestät wissen, ich habe ihn nie gebilligt — jene Loderung bes Gewohnten war boch auch ein Symptom, daß Majestät sich Ueberzeugungen neu ausbauen müssen, die nicht nur mit Ihrer Natur stimmen, sondern auch aus Ihrer Natur heraustönen. Majestät! Jede klare Erkenntniß, jede Ueberwindung des Schmerzes ist eine Wandlung und Neubildung des Daseins, eine

Läuterung, wie man es fonft nennt."

"Ich verstehe," erwiderte die Königin. "Ja, ich möchte die Weltordnung kennen, ich möchte die Bernunft im menschlichen Geschick verstehen. Warum muß ich das erleben? Macht es mich besser? Vingt es mich zu edlerem Thun? Wäre ich nicht viel besser, wenn mein Leben ungetrübt geblieben? Ich habe die Menschen alle so sehr geliebt. Ach, es war so schön, Niemanden auf der Welt zu wissen, der mir feind, und noch schöner, Niemanden zu wissen, den ich hassen, verabscheuen muß. Und nun? Was soll ich noch thun? Mir ist, als wenn ich zu jedem Schritt über eine Schwelle müßte, darauf eine Leiche liegt. Ich habe teinen freien Schritt mehr in der Welt. Sie sind ein weiser Mann. Helsen Sie mir! Führen Sie mich hinweg über diese entsetlichen Gedanten!"

"Ich bin nicht weise, und ware ich's, ich könnte es Ihnen nicht geben. Die Alten haben die Sage, daß man die Hesperibenapfel nur zeigen, aber nicht für Andere pflüden kann."

"Bohl! Bohl! Es fei. Go antworten Gie mir: Bare es nicht beffer, in Tugend, im Glauben an die Menschen größer,

fconer, ftarter gu merben?"

"Die Kindschaft der Seele ist ein Glück, die klare Erkenntniß ein Berdienst und, wie ich glaube, ein nothwendiges und halts volles Glück —"

"Sie lenken mich ab. Sie haben ben Schluffel auch nicht."
"Ich habe ihn nicht. Unfer Leben ift nichts als harte Nothe wendigkeit. Duck unter! heißt es — laß es auf bich hereine

hageln und stehe sest! Die Sonne kommt wieder. Wir stehen im Bannkreis unseres eigenen kleinen und des allumfassenden Naturgesetzes. Es kreist kein Stern am Firmament für sich und vollzieht selbständig seine Bahn ohne Abirrung, die Gestirne rings um ihn her ziehen an, stoßen ab; aber es gilt, in sich zu versharren. So auch die Menschen."

"Sie geben eine Medicin und hoffen boch allein auf die Beil-

fraft ber Natur."

"Allerdings, Majestat. Das in unserer Natur gegrundete Gefet allein bilft."

Nach einer Beile fügte er bingu:

"Man kann zu bem momentan Gebeugten nicht von erfrischenden Wanderungen auf den Höhen sprechen, ihn nicht dazu aufrufen. Wenn du können wirft, wirst du wollen; denn der Wille ist das nach außen gewendete Können. Jest in der Betroffenheit des ersten Schlages sind Sie, Majestät, noch einges hüllt in die allgemeine Naturmacht, die Sie trägt. Die allgemeine Naturmacht setzt das Dasein fort, die es wieder zum Leben, zur freien That wird. Meine gute Mutter saste das in ihrer religiösen Weise in die Worte: Wenn Gott nur so lange hilft, die man sich selber helsen kann."

"Ich bante," fagte die Königin. "Ich bante," wiederholte

fie und fcbloß bie Augen.

# Fünfzehntes Rapitel.

Am selben Morgen, an welchem ber König auf bem Jagdsschloß mit Bronnen saß, trat ber Leibarzt, zur Königin gerufen, ein. Sie lag aufgerichtet auf bem Ruhebett, weiß gekleidet, und sah erschöpft und bleich auß; sie sprach es auß, wie sie voll Zorn sei über sich selbst, über die Eitelkeit und Einbildung, daß sie, eine junge Königin, sich für gut und klug, ja für eine höher bevorzugte Natur gehalten; sie spottete über ihre Albernheit und Eitelkeit.

"Bußten Sie von bem, mas hier vorging," fragte fie ben Leibargt.

"Nein. Ich fonnte es nicht glauben, und jest erst verstehe

ich ben graflichen Tod meines guten Cberhard. Gin Bater in solchem Schmerze! --

Die Königin ging nicht auf dieses ein; sie sprach saft zu sich: "Wenn ich mir die Tage zurückuse, die Stunden, in denen sie sang — ist es möglich, solche Lieder, solche Worte zu singen, von Liede, Güte, Hoheit, Reinheit und dabei nichts in der Seele, ja schredlicher als nichts, Falscheit, Heuchelei? Zedes Wort schielt! Dürsen wir Fürsten sein, uns über Andere stellen, über Andere herrschen, wenn wir uns nicht durch Reinheit und Seelenzröße über sie emporheben? Ich din eine Andere geworden seit gestern. Meine Seele lag tief unten auf dem Seegrund und über mir die Wellen des Todes, der Verzweislung. Run aber will ich leben. Sagen Sie mir nur, wie man es außtält. Sie sind nun schon so lange hier am Hof und verachten Alles; schützteln Sie nicht den Kopf, ich weiß, Sie verachten Alles; schützteln Sie nich den Kopf, ich weiß, Sie wacht nan es, daß man doch bleiben, doch leben kann? Sie müssen das Geheimmittel baben. Geben Sie mir's! Das allein wird mich retten."

"Majestat!" versette ber Argt, "Sie find noch in fieberischer,

überreigter Stimmung."

"Wirklich? Das also ist Ihre Wissenschaft? Die Fürsten haben Recht, wenn sie die Menschen mißbrauchen, benn die Menschen, auch die besten, sind Höflichkeitsschatten! Auf Sie hatte ich Alles gesetzt, Sie hatte ich hochgehalten. Und was geben Sie mir? Einen Handschuh, wo ich eine Hand sassen will. Sie lächeln? Ich bin nicht wahnwitzig, ich bin nur aufgewacht. Ich habe die Stunde gelebt, wo mir auf Cinmal die ganze schöne Welt — ach, sie war so schön! — lauter kriechendes Gewürm, sauler entsetzlicher Grabesmoder ward. D, es ist schredlich! Ich glaubte, daß es Ginen freien Menschen gäbe, Einen, dem man Alles sagen, von dem man Alles fordern könnte — Sie sind es nicht. Ach es gibt nur titeltragende Geschöpfe auf dieser Erde, es giebt keine Menschen!"

"Du follft nicht vergebens an mir geriffen haben," murmelte

Gunther halblaut und erhob fich.

"Ich wollte Sie nicht franten!" rief die Königin. "Ach, so ist's ja, in Rummer und Schmerz verlegen wir gerade unsere Rachsten."

"Beruhigen Sie fich, Majeftat!" erwiderte Gunther fich nieder-

lassend. "Wenn etwas gut an mir ist, so darf ich sagen, ich verweichliche mich nicht. Ich bin hart gegen mich, und darum bin ich es auch gegen Andere."

Die Königin ichloß die Augen, bann aber ichaute fie wieber

groß auf und fagte:

"Ich fürchte nichts mehr."

Gunther fuhr fort:

"Nun benn, fo miffen Gie. Reine Phantafie eines Menfchen fann ausbenten, wie nieberträchtig und jammervoll bas Gewirre bes Menschenlebens ift, aber auch Reiner tann ergrunden, wie icon, wie groß, beilig und erhaben trot allebem. Dajeftat! 3ch bin bier im Schloffe, bas eine Belt im Rleinen ift, eine Welt für fich. Da ift hingezogen Alles, mas gräßlich, und Alles, mas erhaben ift, und - Die Blumen bluben und Die Baume arunen und die Sterne ichimmern barüber. Auch im Berachtlichsten blubt noch eine Blume, glangt noch ein Stern. Es fällt ein Tropfen aus ber himmelswolle, er fällt auf bie ftaubige Strafe und Staub und Tropfen werben ju Strafenschmut. Aber für bas Auge, bas tiefer fieht, ift ber Tropfen noch rein, wenn auch fast bis gur Untenntlichkeit gersplittert und bis gur Untrennbarteit vereint mit bem trübenden Staub. Doch auch biefes Bild genügt nicht gang. Rein sinnliches Bilb, bas uns bas Ewige, bas und Gott veranschaulichen foll, trifft gang gu. Auch im Stäubchen ift Gott. Rur vor unferm Auge ift es Staub, vor bem Auge Gottes ift es fo rein wie bas Baffer und aleicherweise eine Statte ber Unendlichfeit. Die Menschen alle, Die Ihnen io verlogen ericeinen - biefe Menichen alle mochten gern aut fein, wenn es nur nicht fo viel Mube toftete und fo manche Entbebrung auferlegte. Die meiften Menschen wollen Tugend gewinnen, aber nicht erwerben; fie mochten gern bas große Loos in der Morallotterie gewinnen. "Uch, wenn ich nur gang gut ware," flagte mir einmal eine verborbene Unichuld. Majeftat! Der reine Gebante fpricht: Saf und Berachtung find nicht gut, benn fie icabigen bie Seele. Die Runft bes Lebens ift: bas Niedrige als niedrig zu ertennen, aber burch Leidenschaft gegen bas Bemeine fich nicht felbft zu erniebern. Sie muffen ben Saß aus bem Bergen gieben und Frieden foliegen mit bem Beifte. Der Saß gertrummert bie Seele. Sie muffen wiffen: Lafter und Miffethaten find bei Licht betrachtet gar nicht wirklich, fie find

nichts als Mängel! sie können tausenbsache traurige Folgen haben, aber sie bestehen nicht; die Tugend allein ist eine Wirklichkeit. Stellen Sie sich hier herauf, und es sind nur noch Schatten, die Sie auälen."

"Ich febe die Stufe," fagte die Konigin, "belfen Sie mir

hinauf!"

"Es giebt nur Selbsthülfe. Jeber muß lernen, souveran zu werben; selbst die Königstrone verleiht das nicht. Das Geset lehrt: Du bist souveran, wenn du beine Seele nicht von Haß und Berachtung erfüllen und dir damit die Welt rauben läffest, die dir gegeben, sei diese Welt groß oder klein."

"Ich glaubte ju febr an Tugend und Gute -"

"Bohl. So lange man an die Menschen glaubt, kann man getäuscht werden und wird verzweiseln; man will und wird immer nur sehen, was die Menschen für und sind, nicht, was sie sür sich sind. So lange man an die Güte der Menschen glaubt, kann und das Berkehrte, wo man Gutes erwartete, irre machen. Sobald man aber weiß und erkennt das Göttliche in Jedem, das der Träger selbst nicht kennt, ist man geborgen im Höchsten, und die Welt ist dir geborgen im Höchsten."

Die Ronigin richtete fich raich auf, fie reichte bem Leibargt

beide Sande und rief:

"Gie find ein Bunderthater!"

"Ein Bunderthäter? Richt doch, nur ein Arzt, der schon viele siebernde und viele todesstarre Hände in seiner Jand gebalten. Ja, meine ärztliche Kunst mag Ihnen ein Sinnbild sein. Wir helsen dem Menschen, und fragen nicht, wer er sei, wir helsen ihm zu jeder Tages, zu jeder Nachtzeit, weil ihm geholsen werden muß — und sei es, daß er dann, wieder gesund geworden, seinen schlimmen Weg weiter wandle. Das Einzelne ist unsere That, das Ganze unser Denken. Wir selber sind Stückwerk, unser Thun ist Stückwerk, das Ganze ist Gott."

"Ich verstehe bas, ich glaube es zu fassen. Wir leben aber boch nur im Einzelnen, und wie erträgt man bas einzelne schwere Schickfal? Rann man benn im Guten genommen — ich meine

es im Guten - immer außer fich fein?"

"Ich weiß, Leidenschaften, Affette, laffen fich nicht durch Ibeen berichtigen; benn fie erwachsen auf verschiedenem Grunde ober vielmehr fie bewegen fich in gang andern Sphären. Majestät!

Es sind wenige Tage her, da habe ich meinem alten Freunde Eberhard die Augen zugedrückt. Er war ein Mann, der zum Höchsten strebte und im Besten lebte, einsam, von der Welt abzgewendet; aber nur selten und nie voll gelang es ihm, sein Naturell durch die Idee zu berichtigen. In seiner Sterbestunde schwang er sich hinaus über das Leid, das entsehliche, das ihm im Herzen brannte um sein Kind: er rief sich Gedanken zu, die er aus der klaren Erkenntniß seiner besten Stunden geschöpft, und starb in ihnen frei und erhoben. Majestät, Sie sollen noch leben und wirken, sich selbst erhöhen und Andere. Ich ruse Ihnen eine Stunde in Erinnerung. Dort unter jener Hängerschen wo Sie, ausgenommen vom reinen Menschenthum, sich des armen Kindes erbarmten, das zwiesach hülssos in die Welt geset ist, und ihm die Mutter nicht rauben wollten — den reinen und echten Geist jener Stunde ruse ich in Ihnen an. Damals waren Sie groß und verzeihend, weil Sie noch nichts gelitten; Sie warsen keinen Stein aus Gefallene, Sie liebten und Sie verziehen."

"O Gott!" rief die Königin, "und was ist mir geworden? Das Beib, an dessen Brust mein Kind ruhte, ist der Berworfensten eine. Ich hatte sie geliebt wie die Bewohner einer andern unschuldsvollen Welt, und nun ist mir's klar geworden, sie war die Bermittlerin, eine Heuchlerin ohnegleichen unter der Maske der Naivetät. Ich hatte geglaubt, in der einsachen ländlichen Welt lebt noch die Reinheit und Wahrhaftigkeit — es ist Alles verdorben und verkehrt. Die Welt der Naivetät ist schlecht, ja

noch fcblechter als die ber Corruption."

"Ich streite jest nicht um die einzelne Berson; ich glaube, daß Sie sich in Walpurga irren; aber sei es auch, daß Sie Recht haben, so viel ist doch klar: das was man Bildung und was man Unbildung, Glauben oder Unglauben nennt, kann sittlich und unsittlich lassen; die wahre Erkenntniß allein ist die Reinzheit, die wiedergewonnene, seste. Erweitern, erheben Sie den Blick und sehen Sie über das Einzelne hinweg und sehen Sie das Ganze: nur im Ganzen ist Versöhnung."

"Ich sehe wohl, wo Sie stehen, aber ich kann nicht hinan; ich kann nicht mit Ihrem Telestop hinausschauen — immer nur in Ihren blauen himmel. Ich bin zu schwach. Ich weiß wohl, wie Sie es meinen. Sie sagen: siehe hinweg über diese paar Menschen, über diese Spanne Raum, die man ein Königreich

nennt, sie sind nicht mehr als einige Halme im Feld, eine Scholle im All."

Der Arzt nickte zufrieden, aber die Königin fuhr traurig fort: "Ja, aber dieser Raum und diese Menschen — das ist meine Welt. Wenn nicht um uns her — ist die Reinheit dann bloße

Phantafie? Wo ift fie?"

"In und," erwiderte Gunther, "und wenn in und, überall, und wenn nicht in uns, nirgends. Der fteht auf ber Borftufe, ber noch etwas verlangt. Das ift bie rechte Liebe noch nicht; Die rechte Liebe ju ben Dingen ber Welt und ju ihrem Urgrunde, Gott, hat man erft, wenn man teine Gegenliebe, wenn man nichts bafur verlangt. Du liebst bas Göttliche in ben Dingen, Die fich nicht felbit in ihrer Gottlichfeit erfennen, Die verfunten und verschüttet find, unerlost, wie es die Rirche nennt; Diefe Liebe gur Gottheit oder gur emigen reinen Ratur ift Die bochfte Freude, hat mich mein Deister gelehrt und ich habe es in mir gelernt, und Sie, Majestat, follen es auch und tonnen es. Diefer Bart gebort Ihnen; Die Bogel, Die in ihm wohnen, Luft und Licht, Die barin ftromen und ichaffen, und feine Schonbeit geboren nicht Ihnen, sondern mir und Jedem, so gut wie Ihnen. Go lange man noch im gemeinen Besit ber Welt ift, fann man fie verlieren, sobald man aber in ben reinen Befit der Belt aetommen, tann Niemand mehr fie und rauben. Es gilt, ftart gu fein und zu wiffen: Saß ift Tod, Liebe allein ift Leben, und fo viel Liebe in bir, fo viel Leben und Gottlichfeit ift in bir."

Gunther erhob sich und wollte sich entfernen. Es ift genug. Das innere Denken der hohen Frau darf nicht überschüttet werden. Die Königin bat ihn indeß mit einem Wink der hand noch zu bleiben. Er setzte sich wieder. Lange war es lautlos im Gemach.

"Sie können nicht benken," begann die Königin wieder, "boch, das ist eine der Rebensarten, die wir auswendig gelernt haben, ich meine das Gegentheil: Sie können sich denken, welch eine Umwälzung alles das, was Sie mir sagen, in mir machen muß."

"Ich begreife es."

"Lassen Sie mich nur noch Einiges fragen. Da, wo Sie stehen und wohin Sie mich führen wollen, ich glaube — nein, ich sehe, ich weiß, daß hier oben ewiger Friede, es ist aber auch so einsam und kalt; ich habe ein Gefühl der Bangigkeit, als würde ich in einem Luftballon in die dunne Utmosphäre hinausgetragen

und es würde immer mehr Ballast ausgeworfen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich verstehe nicht, wie man ben Menschen liebreich nahe sein und ihnen doch nur so von fern zusehen kann, wie einem Spiel der Naturkräfte. Hier oben verschwindet doch eigentlich jeder Klang und jedes Bild."

"Gewiß, Majestat, es giebt ein Reich bes Dentens, in bem Boren und Geben vergeben muß; ba ift nur Denten und nichts

Unberes mebr."

"Ift das aber nicht ein Denken aus dem Tode heraus in das Leben hinein? Ist das etwas Anderes, als klösterliche Selbst-

töbtung ?"

"Das gerade Gegentheil. Dort liebt man den Tod oder preist ihn wenigstens, weil nach ihm das Leben erst beginnen soll. Ich gehöre nicht zu denen, die ein anderes Leben verneinen; ich sage nur mit meinem Meister: unser Wissen ist ein Wissen vom Leben und nicht vom Tode, und wo mein Wissen aushört, hört mein Denken auf. Unsere Arbeit; unsere Liebe gehört dem gegenwärtigen Leben. Und weil Gott in dieser Welt ist, in Allem, was darin erscheint, und nur in den Dingen, darum haben wir dies Göttliche in Allem zu befreien. Das Gesch der Liebe soll walten. Und was das Naturgeset in den Dingen, das ist das Sittengeset und das Necht im Menschen."

"Ich kann mich nicht barein finden, wie Sie die Gotteskraft so in Millionen Theile zersplittern. Wenn man einen Stein in Splitter zerbricht, bleibt jeder Theil noch ein Stein; aber eine Blume, die man zerreißt, da sind die Stücke keine Blume mehr."

"So nehmen Sie dies Bild, obgleich in Wahrheit kein Bild ausreicht. Die ganze Welt, das Firmament und die darauf lebenz den Geschöpfe — sie alle sind nicht zertheilt, sie sind Eins, sie sind, vor dem Gedanken zusammengeschlossen, die Blume, daraus die Gottesidee dustet, und der Dust, der hinaussteigt, ist in der Blume und hastet an ihr; die Werke aller Dichter, aller Denker, aller Helden sind nur Auftströme, die durch Raum und Zeit dahinschweben. In der Blume selbst haften und sind sie ewig. Nicht im Einzelnen zertheilt ist der ewige Geist da, er ist nur als Sinkeit in der ganzen Welt, in jedem Wesen, jeder Zelle am Baum, an der Blume. Wer in der Unendlichkeit denkend steht, sieht als die Welt den großen Blumenkelch, daraus der Gedanke Gottes dustet,"

Die Rönigin bielt langere Zeit bas Gesicht mit beiben Sanben verbedt. Guntber verließ bas Gemach.

### Sechzehntes Ravitel.

Der König tam von ber Jagb gurud. Das muthige Wandern über die Berge hatte ihn erfrischt und bagu trug er ein neues Bedantenleben in ber Seele.

Er hatte bereits Alles erfahren, mas am See vorgegangen. Das ift nun abgethan, man fann fich nicht mit Bergangenheiten

idleppen.

Er erfuhr, bag bie Ronigin feit ber Schredensnachricht ibre Bemacher nicht verlaffen batte. Er ließ ben Leibargt rufen. Diefer erstattete ibm Bericht über bas Befinden ber Königin, und empfahl

noch große Schonung.

Der König glaubte in Wort und Ausbrud bes Leibargtes eine noch ftrengere Burudhaltung als fonft ju bemerten; er batte ibn gern gefragt, mas die Ronigin bente, wie fie fich bas traurige Greigniß gurecht gelegt und übermunden habe; aber es mar ja die Pflicht bes Arztes, ihm bas von felbst zu berichten. Endlich entichloß fich ber Ronig gu fragen:

"Ift die Ronigin auch im Gemuth rubig?"

"Schon und ebel wie immer," erwiderte ber Leibargt.

"Sat fie in diesen Tegen etwas gelesen? Sat fie ben Oberhofprediger rufen laffen?"

"3ch mußte nicht, Dajeftat."

Bum Erstenmal mar bem Ronig Die fonft fo bequeme Sof-

ordnung zuwider.

Der Leibargt follte von felbft fprechen, viel erklaren, und nun gab er nur Antwort auf bas, mas er gefragt murbe, und felbit biefe Untworten maren fo fnapp.

"Sie haben auch Schweres erlebt — Sie haben in Graf

Eberhard einen alten Freund verloren," sagte der König.
"Der Todte ist mir noch geblieben, wie mir der Lebende

mar," ermiberte Gunther.

Der König war im Innersten voll Born. Er bat fich bem Manne fo freundlich nabe gestellt, hat sich nach einem Greigniß

aus seinem Privatleben erfundigt, und er bleibt noch immer bei

aller angemeffenen Form fo verschloffen und ablehnend.

Ein alter Widerwille gegen diesen Mann, der inmitten bes bewegten Lebens stets etwas Unbewegliches hatte, erwachte wieder im Konig. Er entließ den Leibarzt mit huldvoller Handbewegung,

aber als er wegging, ftarrte er ihm finfter nach.

Eine Erkenntniß, die ihm die Wange glühend machte, bestimmte ihn zu einem andern Verfahren. Es ward ihm klar, wie das Grundwesen seines Vergehens darin bestanden habe, daß ein Drittes zwischen ihn und seine Gattin gestellt war. Das sollte nicht mehr sein, auch in der besten Weise nicht. Er wollte den Arzt nicht weiter aussorschen über Denken und Empfinden seiner Gattin, unmittelbar und allein soll sie ihm Alles sagen. Er fühlte die tiese Reigung zu ihr und wußte, daß er ihrer auß Reue würdig sei, denn er hatte so vieles in sich überwunden.

Der König ließ die Oberhofmeisterin zu sich entbieten. Seit dem traurigen Ereigniß hatte der König nur Männer vor sich gesehen, vor denen derartiges leichter zu nehmen, ja kaum zu berühren ist; jest stand ihm zum Erstenmal wieder eine Frau vor Augen, und zwar eine solche, die mit der Orthodoxie der Hofformen einen edlen Geist verband. Der König war haltungsvoll gegen die Oberhosmeisterin, während im Innersten sein Gerz

sitterte.

"Wir haben Schweres erlebt," fagte er ihr.

Die Oberhofmeisterin wußte mit geschickten Wendungen über alles Geschehene hinwegzugehen und jede Erörterung des Königs abzulenken, denn es ist durchaus ungehörig, daß die Majestät sich rechtsertige oder gar sich schwach und betrossen zeige, und es ist Pflicht der nächsten Umgebung, alles Unangenehme und Scharfe mit Anstand abzuglätten.

Der König verstand diese forgfältige Wendung. Er fragte, ob die Oberhosmeisterin in diesen Tagen oft bei der Königin gewesen und wer jest den Dienst habe. Grafin Brinkenstein erzählte, daß sie nur einmal bei der Königin gewesen, die ihr einen Wunsch in Bezug auf Se. königliche Hoheit den Kronprinzen ausgesprochen

babe.

"Ja, wie geht's dem Prinzen?" fragte der König. In diesen ganzen Tagen hatte er kaum an seinen Sohn gedacht und es durchzuckte ihn wie ein neues Bewußtsein, daß er einen Sohn habe "Bortrefslich," erwiderte die Oberhofmeisterin, und nannte die Hofdamen und die Kammerherren, die jest Dienst bei ihrer Majestät der Königin hatten. Niemand hatte sie in diesen Tagen gesehen, nur die Kammerfrau Leoni war stets bei ihr und der Leibarzt hatte stundenlang mit ihr sich unterhalten.

Der König ließ sich ben Brinzen in seine Gemacher bringen. Er fußte ben Knaben, ber mit seinen feinen vollen Sanden ibm

im Befichte fpielte.

"Du sollft mit Ehrerbietung beines Baters gebenken — fonnte ich nur auch bas Gine fortwischen," sprach er in sich binein.

Die von der Berührung des Kindes neugestärft, wollte er zu seiner Gattin sich begeben, aber Schnabelsdorf hatte sich zum Bortraa melben lassen. Der König mußte ihn empfangen.

Der Ministerprafibent berichtete, daß nunmehr das Ergebniß fammtlicher Bahlen befannt fei; er werbe einen schweren Stand

haben, ba fich eine Mehrheit für die Opposition ergeben.

Der Rönig zudte die Achseln und fagte: "Man muß die Ereigniffe abwarten."

Schnabelsborf fah staunend biefe Gleichgültigkeit. Das ift

vorgegangen?

"Es ist nur eine einzige Nachwahl nöthig," sagte er. "Majestät wissen, daß der verstorbene Graf Cberhard Wildenort zum Abgeordneten gewählt war."

"Ich weiß, ich weiß," sagte ber König. "Wozu bas?"

Schnabelsborf fab ju Boden und fuhr fort:

"Bie ich höre, wird ber Generalabjutant Eurer Majestät, Oberst v. Bronnen, ber schon früher im Wurf war, nunmehr bort als Candidat aufgestellt."

"Bronnen wird die Candidatur ablehnen," sagte der König. Schnabelsdorf verbeugte sich wiederum, kaum merklich. Er abnte, was vorgebt.

Der Ronig ließ fich nun noch bas Rothigfte berichten, bat

aber Schnabelsborf, recht furg ju fein.

Schnabelsborf mar fehr furz.

Der König entließ ihn.

Er wollte Schnabelsborf bie neugewählte Kammer eröffnen laffen. Benn bann bie Mehrheit, wie sicher zu erwarten, sich gegen ihn ausspricht, wird Bronnen ein neues Ministerium bilben.

Es war tein geringer Rampf, den der Ronig mit fich aus-

zukämpfen hatte, indem er das, was selbstherrlicher Beschluß sein sollte, nun als Nachgiebigkeit gegen den Bolkswillen sich darstellen ließ. Aber er selbst erkannte es als das erste wirkliche Zeichen seiner Unterordnung unter das Geset, er wollte seinen höchsten Ruhm darin sinden, dem geprüften Billen des Bolkes den Ausstruck zu geben.

Treu und frei - ber neue Bahlfpruch ftand wieder bor

feiner Geele.

Er fammelte fich in Rube, um ju feiner Gemablin ju geben.

### Siebzehntes Rapitel.

Die Königin hatte vernommen, daß der König zurückgekehrt war, und die Ruhe und Fassung, die sie gewonnen hatte, schien verschwunden. So lang der König räumlich sern war, glaubte sie sich fest in der Betrachtung von der Höhe des Gedankens, jett aber da er nahe war, zitterte sie in der Furcht, ihm vor Augen zu treten; die gekränkte Empfindung rüttelte an den so

mubfam und faum befestigten Grundfagen.

Es war schon Nacht, als die Königin die Stimme ihres Gemahls im Borzimmer hörte; er wolle sie sehen, sagte er, auch wenn sie schliefe. Er trat leise ein. Sie hielt gewaltsam die Augen geschlossen und zwang sich zu ruhigem Athmen. Es war die erste Heuchelei ihres Lebens; sie hatte nur Schlaf zu heucheln, und wie oft hatte der, der jest vor ihr stand, Innigkeit und Treue geheuchelt... Ihr Athem ging schwer. Sie bedurfte aller Kraft sich ruhig zu halten. Das Grausen des Scheintodes kam über sie.

Sie lag regungslos mit gefalteten handen, und vor ihr stand ihr Gatte. Sie meinte, seinen sorgenvollen liebenden Blick zu spüren — aber was ist hier Liebe und Sorglichkeit? Sie spürte den Uthem aus seinem Munde; sie fühlte, wie seine Finger sich an ihren Puls legten, und sie bewegte sich nicht; sie fühlte einen Kuß auf ihre hand, und sie bewegte sich nicht; sie hörte, wie er zu Madame Leoni sagte: "Sie ist gottlob ganz ruhig. Sagen Sie nicht, daß ich hier war" — sie hörte seine Worte und seinen leisen Schritt, wie er nun hinausging, und sie bewegte sich nicht;

und um auch vor ber Rammerfrau nicht ju gesteben, baß fie gebeuchelt, mußte fie fich noch ichlafend ftellen und burfte von allem Beichebenen nichts miffen.

Im Borzimmer sagte der König zur Kammerfrau Leoni: "Ich danke Ihnen, liebe Leoni."
"Majestät!" erwiderte Frau Leoni, sich tief verbeugend.

"Sie haben fich in biefen Tagen ber Konigin wieber neu bemabrt, ich werde Ihnen bas nicht vergeffen. Es ift mir ein Eroft, die Königin von folder Sorgfalt umgeben ju wiffen. Und. liebe Leoni, thun Gie nur Alles, um ber Ronigin recht viel Rube ju schaffen, und wenn bie Konigin etwas besonderes municht, wovon Sie glauben, baß die Sofdamen und die Oberhofmeifterin nichts zu miffen brauchen, fo wenden Sie fich an mich. Sat bie Rönigin viel gesprochen in biefen Tagen?"

"D ja, leiber zu viel, bavon ift fie eben fo matt - ftunden-

lang, unaufborlich."

"bat fie mit Ihnen fo viel gesprochen?"

"D nein."

"Allfo mit bem Leibargt?"

"Ja wol. Bergeiben, Majestat, aber ich meine, seine Apothete besteht in Worten."

Der König erinnerte fich, bag Mabame Leoni ber Ronigin, mehr aber noch bem Leibargt gram geworben, weil nicht fie gur Mja des Rronpringen ernannt murbe, fondern Frau v. Gerloff: er war nicht gesonnen, fich bas junute ju machen; er fagte baber nur:

"Der Argt, liebe Leoni, muß ber Bertraute fein."

"Gewiß, Majeftat - aber unfere erhabene Ronigin ift fo schwermuthig, und ba thate es wol besser, wenn man fie er-heiterte, bag fie lachte, und nicht immer so schwere und entsetzliche Dinge mit ihr fprache. Majestat vertennen mich gewiß nicht. aber ich mochte unserer erhabenen Ronigin gern beisteben, und ihr einziger und befter Beiftand find Gie, Majeftat, und mer ba irgend fich bagwischenbrangt, ber thut nicht gut."

Dem König ward es bang. Er hat fich nie mit Spioniren abgegeben, und jest, wo er fich gereinigt und erhoben fühlte,

war es ibm boppelt jumider. Dennoch fagte er:

"Bitte, ergablen Sie, mas ift benn gefchehen?"

"Ad, Majestät! Ich möchte lieber sterben, ebe ich ein Unrecht

an meiner erhabenen Berrin begebe; aber ich thue gewiß fein

Unrecht, es foll ihr ja nur helfen."

"Bertrauen Sie mir nur Alles," sagte ber König leise — er hörte selbst nicht gern, was er sagte — "ebenso unwürdig, als es Ihrer wäre, hin= und herzutragen, ebensowenig würde ich es je gestatten ober verlangen; aber es ist gut, wenn ich weiß, wie man ber Königin aus ihrer jeßigen Verwirrung helsen tann, und dazu muß ich wissen, was ihr zugetragen wird und wie die Dinge besprochen werden."

"Das ist's ja, Majestät," erwiderte Madame Leoni, und nachdem sie nochmals um Entschuldigung gebeten, besonders wegen der unschönen Worte, gab sie einen Bericht, wie der Leibarzt von der Entstehung des Straßenschmutzes gesprochen, wie ein reiner Tropsen aus der himmelswolfe sich mit dem Staub auf der Straße vermengt, und dann sei von Bildhauerei die Rede

gewefen, bon Sautrelief und Bagrelief.

Frau Leoni fonnte nur ungusammenhangenden Bericht geben, aber ber Konia wußte genug.

#### Achtzehntes Rapitel.

Um Morgen ließ ber König seiner Gemahlin melben, baß er fie sprechen muffe.

Er eilte gu ibr.

Sie waren Beibe allein im Gemach.

Der König wollte feine Gemahlin umarmen. Sie bat ihn, fich auf einen Stuhl zu feten.

"Wie du willst," sagte er in sanstem Lone; er war entschlossen, in Aufrichtigkeit und Liebe wieder ihre ganze Seele zu gewinnen. "Willft du zuerst sprechen, oder soll ich?" fraate er nach einer

"Wills ou zuerst sprechen, oder soll ich?" fragte er nach einer

Beile.

Sie erschraf vor seiner hellen Stimme. Sie sah sein frisches Aussehen und wurde noch blaffer. Sie legte die hand aufs

Berg. Gie fonnte noch nicht fprechen.

"Gut, so laß mich reden. Mathilde! Wir haben uns gewonnen in aufrichtiger Liebe. Ich bekenne offen, ich habe schwer gesehlt, an dir und an Andern. Nun bitte ich dich: glaube an meine herzliche Umkehr und sei nicht klein."

"Nicht flein? Ja mohl, ich weiß es! 3hr großen Seelen, euch ift die Sittlichkeit nur Engherzigkeit; ihr feib weite große Bergen, weltumfaffende und ich bin ein bornirtes Befen, ach, gar fo bornirt!"

"Mathilde, fprich nicht fo, ich wollte bich nicht verlegen."

"D nein, bu wolltest mich nicht verleten, gewiß nicht, nie." "Mathilbe, bas ist ber Ton nicht, in bem wir wieder ben reinen Accord finden. Berlange etwas von mir, als Zeichen meiner Umfehr. Du haft bas Recht. 3ch fcwore bir -"

"Schwöre nicht! Ich beklage bich. Du haft nichts, wobei bu ichwören tannst. Schwöre beim haupt beines Rindes - an ber Wiege biefes Rindes haft bu mit ihr Blide und Borte ber Un-

treue -"

"Die Butunft foll alles Bergangene vergeffen machen."

"Gut. Erlaß eine tonigliche Botschaft: Die Welt und meine Gemablin por Allem follen vergeffen, daß je eine Grafin Irma gelebt! Go ift mein toniglicher Bille."

Der König fah ftaunend auf feine Gattin. Ift bas bas garte

empfindsame Befen? Bas ift aus ihr geworben?

"Laß die Todten ruhen," brach er endlich hervor. "Aber die Todten lassen uns nicht ruhen. Sie sieht mich an aus beinem Muge, fie fpricht mich an aus beinem Mund, fie rührt mich an mit beiner Sand, benn beine Sand, bein Mund, bein Auge maren ihr."

"So will ich mich wieder entfernen, bis du Fassung gewonnen."
"Nein, bleib', ich habe Fassung. Oder willst du mich nicht

boren ?"

"Ich höre," fagte ber Ronig, fich wieder fetend. "Sprich." "So miffe benn: bu haft ein Beiligthum vermuftet, barin bu als Ungebeteter standeft, wie es schöner und herrlicher nie auf Erben war. Ich barf bir das jest fagen, benn der Tempel ist nicht mehr und du bist nicht mehr barin. Ich wollte Eins mit bir fein, in Allem, in jedem Athemgug, in jedem Bort, in jedem Blid, im Aufschauen zu bem Bochften follte unfer Blid einig fein. Darum wollte ich bir meinen Glauben opfern -."

"Du willst abrechnen? So bedenke: das Opfer, das du mir bringen wolltest, verlangte ich nicht; es ware eine Last für mich

geworben. Bon einem Opfer ist bier nicht bie Rebe."

"Gut, ich will nicht mehr baran benten. Ich wollte bir nur

sagen, daß das, was ich für ein Opfer hielt, zu einer Schwäche vor deinen Augen wurde. Ich rede nicht mehr davon. Aber du hast mit meiner Freundin, mit der, die ich dafür hielt, in Untreue gelebt. Ich weiß, wie es in der Welt ist. Die Steigeneck, die dein Bater —"

"Beleidige meinen Bater nicht! Mir barfft bu fagen, mas

bu willft - nur beleidige meinen Bater nicht."

"Ich beleidige ihn nicht, ich ehre ihn. Er war sittlich und rein gegen dich, fern von Schönthuerei, Luge, Heuchelei und Berrath."

"Wer spricht hier?" unterbrach ber König. "Ift bas meine

Gemablin, ist bas eine Konigin, die folche Borte fpricht?"

"Es find nicht meine Worte, fie follten's nicht fein, du haft mir fie aufgezwungen. Doch — streiten wir nicht um Worte. Dein Bater hat einer Fremden, die draufen lebte, die seine Frau nicht kannte, seine Neigung zugewendet — das ist Sittlichkeit und

Tugend gegen bein Berfahren. . . .

Du brachst die Treue mit meiner Freundin, mit ber, bie mir ftundlich jur Seite mar. Wir fprachen, wir bachten gemeinfam, von Gott, von Liebe, von ben Sternen, von Baum und Berg und Thal, wir ichauten miteinander die Werke ber Runft, wir fangen und muficirten - und bas tonntet ihr beibe neben mir. ins innerfte Beiligthum alles boberen Lebens eintreten. . . 3br habt mir Alles verwüftet, ben himmel, die Erde, alle hochften Gebanten im Bergen, alle reinsten Worte im Munde. 3ch mochte ben Tag kennen, an bem ihr es zu wagen begonnen, mit Blid und Wort falfches Spiel zu fpielen. Bei jedem Ruß, ben bu ibr gabit, mußtest bu immer fagen: Ach, meine Frau - wie ungludlich bin ich - fie ift fo flein - gar fo febr - nicht groß: artig . . . Sprich nicht! So viel verftebe ich, nie kann ein Mann oder eine Frau die Sand eines Andern in Liebe berühren, ohne bamit ju fagen: ich bin im Glend! - Bas ich bir jest fage, fpricht nicht haß und Rache, nur die Gerechtigfeit aus mir. Go lange ich bich noch liebte, tonnte ich bich haffen, jest richte ich bich nur. Du follft die Folgen beines Thuns tragen. Das ift Gerechtigkeit. 3ch bejammere und beklage bein Loos. Wie willst bu bich noch je am Balb erfreuen - und eine burch bich Schuld: beladene jagte burch ben Wald in ben Tod! Wie willft bu bein Muge noch am See erquiden — ba brin bat fie bie Gunbe versenkt! Die ganze Welt ist dir vernichtet. Du armer Mann! Die Feber muß zittern in beiner Hand, wenn du künstighin ein Todesurtheil unterschreiben sollst — du hast selbst gemordet, Todte und Lebende. Schreibe Begnadigung! Wer begnadigt dich, du von Gottes Gnaden?"

"Mathilde, ich hatte geglaubt, daß alles Unziemliche felbst im

Worte bir unmöglich mare."

"Das haft bu geglaubt? Und mas nennst bu fur bich un-

ziemlich ?"

"Sprich weiter! Sprich weiter!" sagte ber König, als jest die Königin tief aufathmend innehielt. Er sah das lodernde Feuer, das sein Liebstes verzehrte und sah doch die Schönheit der Flamme. So wunderdar sind die Doppelgriffe in der menschlichen Seele, daß den König plöslich inmitten von Empörung und Zerknirschung der Gedanke anmuthete, welch eine Kraft seiner Gattin innewohne; das hatte er nie geahnt, sie ist größer und mächtiger, als er glaubte, und in seinem Zuruf lag etwas wie ein Ton der Unerkennung aus dem Bewußtsein überlegener Krast. Das empörte die Königin doppelt. Mit gewaltsamer Ruhe suhr sie baher sort:

"Man kann von Niemand, von keinem Fürsten, auch von bir nicht verlangen, daß du ein Genie seiest; aber daß du ein rechtschaffener Mann, Gatte und Bater seiest — das kann jeder von dir verlangen; du kannst es sein, so aut wie jeder Bauer, jeder

Taglöhner."

Schmerz und tiefer Unwille malten sich auf bem, Gesicht bes

Königs.

"Mathilbe," begann'er endlich mit bewegter Stimme, "Mathilbe, bebenke es wohl, — ich spreche nicht bavon, was du mir — bebenke nur, was du dir selbst anthust mit diesen Worten!"

"Mir? Ich hab's bedacht, ich weiß, alle die tausend kleinen Freuden des Lebens sind mir von nun an geraubt. Ich trage eine ewige Last, die mir nur der Tod abnimmt. Ich weiß das. Aber ich habe auch mit mir selbst kein Mitleid. Wo die Liebe todt ist, muß die Gerechtigkeit herrschen!"

"Die Liebe, Die sterben tonnte, mar feine Liebe."

"Streiten wir nicht, wir verstehen einander nicht mehr. So höre noch mein einziges und unverbrüchliches Wort! Was bleibt mir? Selbst verächtlich zu werden oder dich zu verachten. Hier stehe ich," sie richtete sich auf, sie erschien größer, und dunkle

Röthe ergoß sich über ihr Antlit, "hier stehe ich und spreche das Wort aus: Ich verachte dich! — Ich werde mit dir leben, neben dir, so lange Leben in diesem Leib — aber ich verachte dich. Das wisse! Und nun geh'! Ich werde heut' Abend beim Hofselt mit dir erscheinen — du sollst über keine Formlosigkeit zu klagen haben. Ich habe dich einmal ganz geliebt — das bleibt mein, du bedarfst bessen nicht."

Der König erhob sich. Er wollte sprechen, aber er brachte

lange fein Wort bervor.

"Beiß noch Jemand von beiner Gesinnung gegen mich?" fragte er endlich, feine Stimme mar heiser.

"Nein. Wir find es unferm Sohne foulbig, bag Niemand

davon wiffe."

"Mathilbe, ich hätte nie geglaubt, daß du so mit mir reden könntest. Das kommt nicht aus dir. Es hat sich ein Anderer zwischen uns gedrängt. Wer hat dich gelehrt, so zu sein und so zu reden?"

"Du selbst bist mein großer Lehrmeister. Du hast mich statt

Liebe Saß, ftatt Unbetung Berachtung gelehrt."

"Weiß bein Freund, ber Leibargt, nichts von bem, mas bu

mir bier anthuft?"

"Ich kann dir nicht schwören. Du kannst keinen Eid mehr glauben. Aber das sage ich: wüßte Gunther davon, daß ich mich von der Leidenschaft meiner vergangenen Liebe zu dir hinreißen ließ — wüßte er das, es wurde ihn tief schmerzen; benn Jorn und haß und Rache sind seinem großen Wesen fremd."

"Diefes große Befen fann flein gemacht werden!"

"Du wirst — du willst mir doch nicht den einzigen Freund rauben? Ich beschwöre dich, ich will dich um nichts mehr bitten mein ganzes Leben lang, ich will dir gehorchen und unterthan sein — Liebe kann ich dir nicht mehr bieten — ich bitte dich nur um dies eine: laß mir den einzigen Freund!"

"Den einzigen Freund? Ich fenne Diesen Titel nicht. So viel

ich weiß, ift bas teine hofcharge."

"Auf ben Anien will ich bich bitten, franke ihn nicht. Laß ihn mir. Er ist groß, rein und erhaben; er ist's, ber mich noch mit bem Leben zusammenhalt."

Die Rönigin wollte fich vor bem Ronig auf die Anie werfen. Der Ronig berührte fie - fie gudte gusammen und richtete fich auf.

"Sei stolz!" rief jett ber König. "Sei es! Trage die Folgen! Sei die Erhabene, der reine Tropfen aus der himmelse wolke, der sich mit mir, dem Straßenstaub, vereinigt und verzunreinigt."

Die Königin schaute verwirrt auf. Was ist bas? Go bie Worte bes eblen Mannes hinterbracht und so verdreht? Es wir-

belte ihr vor ben Mugen.

"Sei, mas bu willft!" fuhr ber Konig fort. "Sei allein und

juche ben Salt in bir."

Er zog an dem Trauring an seiner Hand. Der Ring löste sich schwer, das ganze Gesicht des Königs wurde roth, indem er gewaltsam zog. Endlich brachte er ihn über den Knöchel. Ohne weiter ein Wort zu sagen, legte er den Trauring auf den Tisch vor der Köniain.

Er ging nach ber Thur; eine Secunde noch stand er still, wie lauschend: sie ruft ihn, er ruft ihr ju, ein Wort aus tiefster Seele,

ein erlofenbes.

Die Königin schaut ihm nach. Wird er sich nicht umwenden? nicht noch einmal in seiner zum Herzen dringenden Stimme rusen: verzeihe mir. Die Liebe, die noch in ihr waltete, wollte sie vorwärts drängen, ihm nach. Es war ein kurzer Augenblick, in dem der König anhielt und die Königin unwillkürlich die Arme nach ihm vorwärts streckte — der Augenblick entschwand, der König ging.

Die Königin ging und starrte auf ben Thurvorhang. Dann sant sie zurud auf bas Sopha und weinte. Sie weinte lange.

### Neunzehntes Rapitel.

Die Königin war nun boppelt unglücklich; sie hatte ben unsäglichen Schmerz um die verlorne Liebe und sie hatte sich noch dazu in häßliche und gehässige Leidenschaften verleiten lassen. Die freie Erhobenheit, in der sie sich durch die Anrufungen Gunthers gefühlt hatte, war von ihr gewichen. Und nun, da die herzzerschneidende Trennung vollbracht war, nun war es wie der Eintritt eines Todes, den man vorausgesehen; alles Vorausdenken hilft nichts, die erfolgte Thatsache bringt neues, ungeahntes Wehe. Die Königin ging nach ben Gemächern bes Kronprinzen. Sie tam am Cabinet bes Königs vorüber. Sie stand eine Weile still. Wie, wenn sie nun hier einträte, die Arme um ihn schlänge und sagte: es soll Alles vergessen sein. Du bist ja auch unglücklich, ich will bir tragen helsen?

Sie ging vorüber, fie fürchtete, wiederum nur als schwächlich

und weichmuthig zu erscheinen, und fie wollte ftart fein.

Als sie ihr Kind sah, strahlte ihr Auge wieder hell. Das Kind hatte die schmerzlich ringende, die weinende Mutter nicht gesehen; jest war sie wieder bei ihm. Eine Stimme, die sie taum hören wollte, sagte ihr: auch er wird jest hieher kommen. Sie zitterte. Sie hörte, daß der König den Prinzen schon heute zu sich hatte bringen lassen.

Sie wartete lange, fie fußte bas Sandchen bes Rnaben und

ichaute oft um, ob fein Bater nicht tomme.

Er tam nicht.

Der König saß in seinem Cabinet und hielt sich die brennende Stirn. Er hat einen entscheidenden Wendepunkt seines Lebens betreten, jest sollte er nicht noch von persönlichem Seelenjammer bedrückt werden. Er hat bereut, nun ist's genug. Er ist entschlossen, sich zu ändern, das ist mehr als genug. Wozu noch das Antlagen und Strasen? Tieser Jorn über seine Gemahlin stieg in ihm auf. Sie ist klein und rachgierig, — Nein — klein nicht! Es ist eine Macht in ihr, die er nie geahnt hätte. Er sühlt ties die schwere Sünde, solch eine Gattin hintergangen zu haben. Noch ist ein Etwas in ihm, das die Strase als eine Beleidigung seiner hohen Stellung ansehen will. Und in dieser Bertrümmerung seines persönlichen Daseins soll er nun die Selbst verleugnung üben, das Leben im großen Ganzen neu zu gestalzten? Nur ein in sich versöhntes und befriediges Herz kann versöhnend und befriedigend wirken. Troß und Mismuth wollen ihn bereden, nun adzulassen von der begonnenen Umtehr, sie wird doch nicht gerecht erkannt, von seiner Nächsten, von seiner Gattin nicht.

So sist er lange dumpf und schwer. Endlich richtet er sich empor und ein Ausdruck von Trot und Festigkeit tritt in sein Antlit. Er ist entschlossen, das Gute zu vollführen ohne Anerstennung, ja mitten in Berkennung; die beste Kraft seines Wesens tritt siegesmächtig hervor: aus sich und um der Selbstehre willen

wird er vollbringen, was er als richtig erfannt, und dies Gluck foll ihm Erfat bieten für bas verlorene Liebesgluck . . .

Um Abend war große Cour.

Die Berlobung ber Prinzeffin Angelique mit bem Fürften

Urnold murde officiell gefeiert.

Die Königin erschien am Arm ihres Gemahls, überallhin freundlich mild grüßend. Sie sah angegriffen aus, aber nicht minder schön.

Niemand sah etwas vom Zersall des fürstlichen Baares, so wenig Jemand das Fehlen des Ringes an der Hand des Königs bemerkte. Der König sprach mit großer Selbstbeherrschung zutraulich mit der Königin und sie antwortete ihm in derselben Beise.

Oft aber war's ihr, als muffe fie ihn fragen: Ift benn nichts voraefallen?

Dann schaute sie wieder scheu um in den großen Salen, als muffe ploglich die Todtengestalt Irmas erscheinen, schneeweiß in naffen Gewändern.

Alls ber König mit seiner Gattin am Arme ben Rundgang burch bie Sale vollendet hatte, begrüßte er Bronnen überaus herzlich und verweilte lange mit ihm in lebhaftester Unterhaltung.

Die Königin sah es staunend. Sie wußte, daß Bronnen im Stillen Jrma verehrt, ja sogar um ihre Hand geworben hatte. Was ist geschehen, daß der König sich so nahe mit diesem Manne befreundet und ihn vor dem ganzen Hose auszeichnet? Es gab

feine Belegenheit, darüber Erfundigungen einzuziehen.

Das ganze Sommerschloß war erleuchtet, auf ber Terrasse brannten die bunten Lampen, im Park waren Bechpfannen aufgestellt, die hellen Schein in die Spätsommernacht hinauswarsen, das Musikcorps vom Regiment des Fürsten Arnold spielte muntere Weisen auf, Lichtglanz und Musiktlänge drangen weit hinaus ins Thal und bis zu den Bergen, wo auf einsamen Höhen die Menschen leben.

Die Königin begegnete bem Leibarzt, sie sprach nur einige flüchtige Worte mit ihm. Der König grußte ihn im Boruber-

geben freundlich.

Er wird mir bas nicht anthun — tröstete sich die Königin. Es lag etwas eigenthumlich Scheues in ihrem Auge, wenn ihr Blid auf den Leibarzt siel; das bemerkte der König einmal und er nictte. Die Königin fühlte, daß Gunther mit ihr unzufrieden sein muffe, sie hatte nicht nach den Gesetzen gehandelt, die aus seiner Lebre flossen.

Um andern Tag ging bas Gerücht burch bie Residenz, ber

Leibargt habe feine Entlaffung genommen.

Die Regierungszeitung brachte am Abend neben den Hofnacherichten von den Berlobungsfestlichkeiten die Mittheilung: Se. Maziestät der König haben in Gnaden geruht, Allerhöchst ihrem Leibzarzt, dem Geheimrath Gunther, auf bessen Gesuch die Entlassung aus dem Staatsdienst zu gewähren und ihm zum Zeichen Ihrer Zufriedenheit das Comthurkreuz des \*\* Ordens zu verleihen.

Unter ben Brivatanzeigen ftanb :

Meinen Freunden sage ich Lebewohl. Ich ziehe nach meiner Baterstadt \* im Gebirge.

Dr. Wilhelm Gunther, Geheimrath und Sr. Majestät bes Königs Leibarzt a. D.

# Berthold Auerbachs

Schriften.

Zweite Gerie.

Romane.

Achter Band.



### Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1871.

## Berthold Auerbachs

Romane.

Achter Band.

Muf der Köhe.

Roman in acht Büchern.

Bierter Theil.



### Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1871. Zehnte Auflage. (53ftes Taufenb.)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung in Stuttgart.

## Auf der Söhe.

Roman in acht Büchern.

Bierter Theil.

### Bom einsamen Weltfind.

### Siebentes Buch.

### (Irmas Tagebuch.)

Ans Ufer geschleubert — was foll ich nun? Blos leben, weil ich nicht tobt bin?

Tage lang, Nächte lang, hielt mich biese Rathselfrage wie in ber Schwebe zwischen himmel und Erbe, wie in jener grauenshaften Minute, ba ich vom Felsen niederglitt.

Jest bin ich bas Rathfel los.

3ch arbeite.

3ch will festhalten, mas aus mir wird. Es befreit mich,

indem ich aufzeichne.

Ich war frant, im Fieber sagen sie. Und jest arbeite ich. Ich hatte ber Großmutter berichtet, was ich zu arbeiten versstehe. Ich kann hier nichts davon anwenden. Sie führte mich in den Garten; wir sammelten die Aepfel, die der Ohm Beter vom Baume schüttelte. Da kam der alte Auszügler, der über mir wohnt, und schrie scheltend, daß von den Aepfeln ihm ein bestimmtes Maß gehöre. Er suchte nach einem Apfel und wollte schmeden, welcher Baum jest geschüttelt wird. Ich reichte ihm einen Apfel und erklärte, daß ich unter ihm wohne.

Als wir noch so im Garten standen, tam ein Mann, der Hansei zwei am Feldwege stehende Abornbäume abkausen wollte, um daraus Holzschnigereien zu machen. Wie eine rettende Hand erschien mir das. Ich sagte der Großmutter, daß ich aus Thon Figuren zu bilden verstünde, und wol leicht die Holzschnigerei lernen könnte. Run bin ich als Lehrling in der Werkstatt.

Jest, am ersten freien Sonntag, während Alles in ber Kirche ift, schreibe ich bas.

Ich kannte einen Mann, er hatte schon auf dem Sandhaufen gekniet, die Flintenläuse waren schon nach ihm gerichtet und — er wurde begnadigt. Ich habe ihn oft gesehen. Hätte ich ihn nur gefragt, wie er weiter lebte.

3ch habe keinen Spiegel in meinem Zimmer, ich habe mir vorgesett, mich felbst nicht mehr zu seben.

Und weil ich keinen Spiegel habe und keinen will, fo feien

biefe Blatter ein Spiegel für meine Seele.

D biefe Rube! Diefes Allein! Wie aus bem See auftauchend, wieber athmen. Diefe Rube, biefe Stille jest!

Bier oben und auf taufend Bunkten ber Erbe mar diese Rube,

während ich brunten bas Entsetliche thun wollte.

Ich komme aus ber Werkstatt. Oft, wenn wir von der Sommerburg aus über Land durch die gewerblichen Dörfer suhren, hielten wir an und besuchten die großen Werkstätten und ließen uns Alles zeigen. Ich schämte smich damals — ach, wie lange ist es her? — daß wir nur eine Weile der Arbeit zusehen, dann wieder in die harrenden Wagen steigen, und die Menschen da brin weiter arbeiten lassen. Mit welchen Gedanken mußten sie uns nachschauen, als wir in den Wagen stiegen?

3ch bin jest felbft an ber Wertbant.

Warum hat keine Neligion vor allem Andern bas Gebot: Du follst arbeiten! —?

Man sagt: wenn eine Bunde mit liebenden Lippen ausges saugt wird, heilt sie schnell. Ich möchte dir, die du Königin genannt wirst, das tröpfelnde Blut beiner Seele aufsaugen mit meinem Mund.

habe ich ben Brief an bie Königin vernichtet, oder ist er ihr zugekommen?

Tief ins Herz erschrecke mich's, als die Großmutter mich fragte, warum ich ber Königin bas angethan und ihr mein Borsbaben berichtet babe.

Warum that ich bas? Ich weiß kein Warum, ich weiß nur, baß ich es mußte als nothwendige und lette, sich selbst vollsziehende That ber Wahrhaftigkeit.

Barum liegt uns nur daran, wie man nach bem Tobe pon uns benkt, da unser Sein boch nur leerer Schall geworben!

Schwere Tage, peinvolle.

3d bielt es für Pflicht, an bie Ronigin ju fcreiben, aus ber Berborgenheit beraus. Der Bruber ber Großmutter, ein gar treuberziges und williges Mannchen, bas fich mir immer ju Bebote ftellt und mir gern jede Minute etwas Gutes erweisen möchte, erflarte fich bereit, meinen Brief nach einer entfernten Stadt gu tragen. Die Königin foll nicht leiben um mich, wenigstens nicht um meinen Tob, und fie foll miffen, bag ich bufe, lebend bufe. Wenn ich nur muste. ob ich bie Briefe in ber That perbrannt habe ober ob sie an ihn und sie gelangt find . . . Ihm brauche ich nichts mehr zu fagen. Die gute Mutter fah mir an, baß etwas in mir porgebt, bas ich ihr nicht mittheile. Sie tam oft. fragte aber nicht. Endlich hielt ich's nicht mehr aus und erzählte meinen Entschluß. Sie faßte mich bei ber hand und sagte — wenn fie mir etwas gang sagen will, faßt sie immer meine Hand, sie muß mich körperlich balten — "Kind, du mußt dir nur klar machen, was du thun willst. Wär' dir's eigentlich im Grund des Bergens nicht lieber, wenn bu entbedt murbeft? Frag' bich im Gemiffen."

3ch erschrat. Es ist mahr. 3ch mochte nichts thun, aber

wenn es geschehe . . .

"Gieb mir keine Antwort," fuhr die Mutter fort, "gieb sie dir und frag' dich weiter, ob du übermorgen, wenn du dort wärest, wo du gewesen, nicht wieder fortmöchtest. Das aber sag' ich dir: was du thun willst, thue ganz. Entweder schreib' der Königin gar nicht, laß sie trauern; um ein Todtes trauert sich's besser, als um Eines, das man verloren hat und das noch lebt. Oder aber thue das Andere, schreib' ihr ehrlich und gradaus: Da bin ich! Wie gesagt, was du thun willst, thue ganz. O

Rind," feste fie bingu, "ich fürchte, bir geht's wie ber armen Seele. Rennst bu bie Geschichte von ber armen Seele?"

"Rein."

"So will ich sie bir ergablen. Da ist einmal ein junges Madden, weil es sich verfehlt hat und wie es fruh gestorben ift, in die Bolle gekommen, und ba bort ber beilige Betrus immer, wie es aus ben Mammen berausschreit: Baul, Baul! und bas fo bergrührend, daß die ärgsten Teufel nicht haben barüber spotten tonnen. Da tommt ber beilige Betrus einmal ans Sollenthor und fragt: Aber Kind, was schreift du immer: Paul! Paul! und gar so erbärmlich? Und da sagt das Mädchen: Ach, lieber beiliger Betrus, mas find alle Sollenqualen! Bar nichts! Dein Baul hat's viel arger. Wie wird er's aushalten ohne mich? 3ch bitt nur um ein Gingiges: Lag mich nur noch ein einzigmal binunter auf die Erbe und lag mich einen Augenblick feben, wie's ibm gebt. Ich will ja bann gern noch bunbert Rabre langer hier in ber Solle bleiben.

hundert Jahre — bat ba der beilige Betrus gefagt — be-

bente Rind, ift gar eine lange Beit.

Mir nicht, o ich bitt', ich bitt', laß mich nur noch ein einzig= mal auf die Erbe nach meinem Baul schauen, ich will bann gewiß ftill fein und Alles in Gebuld binnehmen.

Der beilige Betrus bat fich lang gewehrt, aber bie arme Seele hat keine Ruh' gegeben, und da hat er endlich gesagt: Run meinetwegen, geh, aber du wirst's bereuen.

Und ba ift bie arme Seele hinab auf die Welt zu ihrem Paul. Und wie fie binunterfommt, ba fieht fie ben Baul und er ift luftig mit Andern. Und ba ift Die arme Seele wieder ftill binauf in die Ewigkeit und hat nur gewinkt, ganz still, und hat gesagt: Ich will jest wieder in die Hölle und will bugen. Und da hat ber heilige Betrus gefagt: Die hundert Jahre, die bu versproden haft, find bir geschentt; bu haft in ber Ginen Minute mehr burchgemacht als hundert Jahre Sölle.

Das ift bie Geschichte von ber armen Geele."

Ich durfte nach einer Quelle außer mir, die mich trantt, erlöst; ich schmachte nach Musit, nach Glauben, nach einer befreienden Beibe. Ich finde fie nicht, Ich muß die Quelle in mir finden.

Oft in meinem tiefsten Schmerz ist mir's, als hätte ich bas Alles nicht selbst erlebt; ich gehe bahin und cs ist, als erzähle mir Jemand eine fremde Geschichte.

Ich habe zum Erstenmal im Leben das Gefühl des Gedulsdeten, Begnadigten. Ich sollte eigentlich nicht da sein; ich genieße das Inadenbrod. Ich weiß jest, wie es den armen heimathlosen zu Muthe. Hansei könnte, wenn er wollte, mich heute aus dem hause schiefen, und was würde dann aus mir?

Daß ich in Gemeinschaft mit meinen Gastfreunden effen muß, wird mir schwer. Um meisten dauert mich aber Hansei. Er hat ein fremdes Gespenst am Tisch sitzen, das er nicht kennt. Ich bin eine Störung seines Glücks.

Ich habe mir mit dem Bohrer in die Hand gestochen, weil ich bei der Arbeit zu viel an Anderes denke. Mein Bechmännlein hat mir eine Geilsalbe aufgeschmiert.

Das Holz ist nur Nothmaterial; es folgt ben Absichten ber Kunst nur schwer, ist spröder, eigensinniger Stoff. Antike Formensschönheit ist nicht für bas Holz.

"Ach, hier oben wohnen — das müßte herrlich sein!" — Wie oft ruft man das auf Landpartien aus. Aber man vergißt, daß Landpartienstimmung und Wohnstimmung zwei ganz verschies bene Dinge sind.

Es ist anders, wenn der Wind über die Stoppeln saust und in den Bäumen des kahlen Waldes rast, wenn träge Nebel über die Berge wegkriechen, wenn die Wolken tagelang an den Bergen hängen, und nur manchmal eine Spite wie ein Traumgesicht erscheinen lassen und wieder verhüllen; wenn du Nachts vom Windsturm auswachst und es gar nicht Tag werden will. Ja, ihr Landpartiengeister, mit frischen Kränzen auf dem Hut, seid nur wochenlang hier oben, ohne Sopha, ohne frisches Brod — ohne Sopha — denkt euch nur das aus!

Ginfamkeit mit gutem erhellendem Burudbenken, friedfam und felig mußte bas fein; bas ift Ginfamkeit wie bie bes Baumes,

der durch saftiges Erdreich seine Burzeln bis zum frischen Bach im Thal hinabschidt; aber Sinsankeit mit schwerem nächtigem Burüddenken, das ist Sinsankeit des Baumes, dessen Burzeln immer auf Felsen stoßen, er muß mit seinen Burzeln darüber hinweg, muß sie umklammern und ewig in sich tragen — einen schweren Stein im Herzen der Burzel.

Das beste Alleinsein ist, wenn kein Menschenauge auf unserem Antlitz geruht, einen ganzen Tag. Zu wissen, kein Menschensauge hat dich gesehen, der Spiegel der Mienen ist rein, unangehaucht — das thut wohl.

Allein sein macht leicht abergläubisch. Man will sich auf

etwas ftugen, an etwas halten, mas außer uns.

Morgens, wenn mir das Wertzeug gleich beim Anfassen aus ber hand fällt, erschrecht's mich; das wird ein schlimmer, schwerer Tag, ber so anfängt. Ich kampfe biesen Aberglauben nieder.

Mit einem festen Glauben allein sein, ift man nicht allein.

Mein Meister ist beständig verdrossen. Die Frau und drei Töchter helfen bei der Arbeit. Hansei hat mir das Lehrgeld vor-

geftredt. Ich lerne fchnell.

Ich merte es wol — und das Pechmännlein hat mirs verrathen, daß Hansei diese schützende Tarnkappe über mich ausges breitet — ich gelte hier bei den Leuten für nicht ganz geheuer. Das giebt mir Freiheit und schützt mich; aber mir ist doch manche mal bange dabei.

Auch mein Meister glaubt, daß ich irrsinnig sei. Er spricht

behutsam mit mir und hat Freude, wenn ich etwas fasse.

Die Schwalben ziehen fort. Ach, ich kann's nicht leugnen, mir wird bange vor dem Winter. Wenn ich nur nicht krank werde. Das wäre entsetzlich! Dann müßte ich mich verrathen oder . . . Ich darf nicht krank sein! Aber ich bin noch so erregbar. Es wird mir schwer, es zu sagen, aber auch schwer, es zu ertragen: eine Kuh in dem nahen Stall hat eine Schelle um, die sich stets bewegt, Tag und Nacht, so unrhythmisch. Ich muß mich daran gewöhnen.

Directo Google

3ch babe ein mabres Grauen por bem Winter. Ware nur jest nicht Berbft, mare nur Frühling! Die Ratur mare meine Freundin. Die Natur ift überall fich gleich. Aber jest ben Winter vor Augen! Du mußt bich brein finden, wir Menichen machen uns die Jahreszeiten nicht. Ich will sehen, was stär'er ist, mein Raturell oder meine Willenskraft. Ich will meiner Seele nichts Underes zu benten geben, als was fie benten foll.

3ch will.

Der Schuhmacher will Afchenbrobel am guß erkennen - er findet meinen Ruß unerhört flein für ein Bauernmabchen.

Ich hoffe, das Märchen bleibt Märchen. Mir geht heut' immer die rührende Melodie aus Jouards Afdenbrobel burch ben Sinn mit bem Terte:

> D gutes Rind, gieb bich gufrieden, Gin beffres Loos ift bir beschieben.

Die einfältig sind die Worte. Aber die Musit ist die Fee, die die einfältigen Worte Afdenbrobels mit foniglichen Gewändern schmückt und es dazu bringt, daß sie auf den Lippen aller Men= iden thronen.

D bu gludliches Rindermarchen! Du fragst nicht: Die lebte Die Bringeffin als Ganfemagt? Deine Bhantafie fpricht ibr fcopferisches "Werde" und fiebe ba, es mard.

Aber in der Wirklichkeit toftet folche Berwandlung schwere

Mübe.

Balvurga hat meinen Zustand getroffen. Sie fagte heute:

"Dir geht es bier fast fo, wie mir im Schloß. Du fannst bich auch nicht in Das finden. Aber freilich, man gewöhnt fich

leichter an ein feibenes Bett, als an einen Laubfad."

Und wenn man wieder beim will, nimmt fich auch Alles leichter mit, batt' ich ihr gern gesagt; ich brudte es aber nieber. Man barf diese Menschen nicht mit logischen Consequenzen plagen; ibr Denten und Empfinden ift wie der Bogelfang, ohne Rhythmus, bochftens wie bas Boltslied, beffen Melodie mit ber Tera folieft und nicht mit bem Grundton.

Daß ich das lodende, flimmernde und schimmernde große Leben täglich hab n konnte, das giebt mir den freien Muth, es nicht

haben ju wollen und boch nicht ju entbehren.

Ware ich in ein Kloster gegangen und lebte bort, gebunden, gezwungen burch ein Gelübbe, burch außern Zwang — ich weiß, ich vertrauerte meine Tage am Gitter.

Ohne Handschuhe! Ich wußte gar nicht, daß die Hände so frieren. Ohne Handschuhe, ich fasse es nicht. Damals, als er mir den Handschuh auszog, es durchschauerte mich — ahnte meine Seele? —

Am Morgen vermisse ich tausend Kleinigkeiten; ich wußte nicht, daß ich sie hatte.

Die alltäglichsten Dinge muß ich von der guten Mutter lernen. Gerade die alltäglichsten lernen wir nicht. Wir lernen tanzen, bevor

wir ordentlich geben tonnen.

D, wie viele Dinge, wie viel dienende hande braucht der Mensch, vom Schuhpugen des Morgens dis zum Anzünden und Berlöschen der Lampe am Abend. Bor lauter Kochen und Wasschen und Scheuern, Wasserholen, Holztragen, vor all dem Taussenderlei kommt der Mensch nicht zu sich selbst. Dem Thiere wachsen die Kleider und wächst die Speise; der Mensch muß spinznen und kochen.

Ich habe mir Schweres auferlegt, daß ich mich in nichts bebienen lassen will. Ein Einsiedler barf nicht fäuberlich und nicht

beitel in Speisen sein. Ich paffe nicht bagu.

Es hat mich schwer bedrückt, aber jest bin ich stolz barauf, ein

Robinson im Beifte geworben zu fein.

Jeber, ber ju sich felbst kommt und nicht vom herkommlichen leben kann, ist auf eine Insel verschlagen und muß sich Alles neu ichaffen.

Warum aber mußte ich innerlich belastet Schiffbruch leiden?

Wenn ich so in die Nacht hinausschaue, Alles bunkel, nirgends ein Licht mir zu zeigen: da sind Menschen wie du — Mir ist so schauerlich und bang, mir ist, als wäre ich allein auf der Welt.

(October.) Beut' am Abend - ach, die Abende find ichon lang - ba tam mir ploglich zu Ginne: Taufende leben in ber gebilbeten Belt in Boblitand und Freuden, Die -

Warum foll ich allein entsagen, entbebren und mich in Gin-

famfeit pergraben?

Beil ich will und muß. Ich habe nichts als ein geschenktes, begnadigtes Dasein. Ich habe mein Leben verscherzt, ja verscherzt, bas ift's. Soll ich es in bitterem Ernfte wieder gewinnen? Die Sprache, mit ber ich einft spielte, fesselt und richtet nun.

"Du haft noch zu fchwer geladen," fagte mir bie Großmutter. "Die fo?"

"Schau, einen ichmerbelabenen Wagen tann man nicht ichmieren, daß feine Raber nicht achzen und frachgen; man muß warten, bis ber Wagen wieber leer ift, bann tann man ibn mit ber Winde in die Sobe beben, die Rader abnehmen und die Achsen falben. Du baft noch bie ichweren Riften mit beinem Burudbenten aufgelaben: thu' fie ab, bann wirft bu feben, wie wir fcmieren."

Ich weiß doch jest, warum ich aufstehe. Du follft arbeiten! ruft es mir zu. Heut' wird Das, morgen Jenes fertig, und wenn ich mich niederlege, ift etwas mehr in ber Welt als am Morgen ba war.

Arbeit, Arbeit! beißt bier die Barole. Täglich, ftundlich. Die Menschen benten an gar nichts, als Arbeiten, "Werken," wie fie es nennen. Die Arbeit ift ihnen eine Naturnothwendigfeit, wie bem Baum bas Dachfen. Das macht feft.

Much bier Glend und Berfall.

Walpurga fpricht in ihrer Gutherzigkeit bavon, wie fie es nicht ertragen fonne, bag ber alte blinde Auszügler fo allein effe, fie wolle ibn an ben Tifch nehmen.

"Das leib' ich nicht," sagte Hansei. "Kein Wort bavon, bas leib' ich nicht."

"Warum nicht?"

"Warum? Das follteft bu felber miffen. Wenn ber Jochem einmal am Tifch gewesen ift, ba tann man ihn nicht wieber weg thun brum beffer, gar nicht. Und bu weißt nicht, wie ein blinder

alter Mann ift."

Nach biefer Berhandlung fagen wir nur noch ftumm bei Tifche, es murbe fein Wort weiter gesprochen. Walpurga that, als ob fie effe, aber fie foludte nur ihre Thranen hinab und ftand bald auf. Gie empfindet diese Robbeit und hartherzigkeit ichmer, aber fie flagt nicht, auch nicht mir.

(Bei beftigem Sturmwind.) Wie mich bas beute erschrecte! Mein Bechmännlein berichtete mir, daß in ber Nachbarschaft sich

ein Mann erhentt habe.

"Das hat fo fein muffen," meinte er, "ber Mann hat fich por fünfzehn Jahren ichon einmal aufgebentt gehabt, aber ba hat man ihn abgeschnitten, nun hat er boch gelebt, wie wenn er immer einen Strick um ben hals hatte — wer einmal so etwas gewollt hat, ber ftirbt feines geraden Todes." Wie mich bas erschreckte!

Ware mir boch noch bas Entsetliche beschieben?

Ich fage Rein! Ich will nicht.

Mus ber warmen Stube in bas Schneegestöber braufen ichauen - es ift mir wie Burudbenten in ben Wirrwarr ber großen Welt. Run icon die neunte Boche.

Noch ift mir's bumpf, wie wenn man mir mit einem Sammer aufs hirn geschlagen hatte. Ich lebe nur so fort. Aber schon fangt es an, mich zu weden. Wenn ich Morgens erwache, muß ich mich besinnen, wer ich bin und wo ich bin. Mein ganges Clend muß ich gurudrufen. Dann aber ruft mich bie Arbeit.

Ich habe gar nichts mehr von der Welt draußen zu erwarten und nichts mehr vom morgenden Tag, Alles nur von mir und Alles von heute. Für mich find bie Strafen verschüttet, für mich giebt es teine Boft, teine Briefe, feine Bucher, gar nichts. Dorgens auffteben und wiffen, es tann teine Nachricht von braugen tommen, bie mir Glud ober Unglud verfundete, Alles aus mir, aus bem emigen Gefet ber Natur - wer es ju biefer Gelbstheit, ju biefem Alleinleben im All bringen tonnte, er mare jenes Rind, bas aus fich leuchtet, wie es Correggio gemalt.

hammer und Axt, Feile und Säge und Alles, was mir als Marterwerkzeuge ber armen geknechteten Menscheit erschienen war, das sind die erlösenden Werkzeuge. Sie jagen die Dämonen aus dem hirn; wo diese Werkzeuge sich rühren und die hand rüstig wirkt, können die Schwarmaeister nicht weilen.

Der Erlöser muß noch tommen, der die Arbeit und ben Wert-

tag heiligt.

Ich sehe nun, daß ich auch ber fünstlerischen Bethätigung ents

fagen und mich bescheiben muß.

Das Holz ist zu so vielem nützlich und Bedürfniß, es will sich nicht auch zur freien selbständigen Schönheit verwenden lassen. Der Stoff meiner Kunst, oder eigentlich meines Handwerks, bleibt immer durftig und kann nur decorativ auftreten. Erz und Marmor sind Weltsprache; ein Bildwerk in Holz behält etwas Propinziales, spricht immer im Dialekt, kommt nicht zum vollen durchsichtigen Ausdruck des Höchsten. Wir können Thiere und Pflanzenbildungen, die unseren Augen vertraut sind, in Holz nachbilden, im Relief auch Engel; aber eine lebensgroße Büste oder ganze Menschenfigur in Holz — es geht nicht.

Die Holzschnitzerei ist nur ein Anfang ber Kunft, sie bleibt stotternd ober bestenfalls monoton. Was ichon einmal eine organische Erscheinung hatte, wie ber Baum, läßt sich nicht zum fünstelerischen Organismus umgestalten. Dem Stein und bem Erz geben

wir Menschen erft ihre organisirte Erscheinung.

D unsere gräßlichen Geiligenbilder ! Wenn ein Grieche aus Berifles' Zeit fie fabe, er murbe ichaudern über uns Barbaren.

Dieß Tagebuch ift mir ein Trost. Ich fann ba meine Sprache

fprechen, ich tomme beim gu mir felbft.

Dieses beständige Reden im Dialekt — ich komme mir dabei so afsectirt vor und Alles, was ich sage, erscheint mir so verzerrt, ich trage eine fremde Tracht; über mein Seelenantlit ist eine eiserne Maske geschmiedet. Ich bin ein Kind der Berge und höre mich doch wie eine Fremde. Der Dialekt ist eine Beschränktheit, ein durftiges Instrument, eine Pauke, auf der man kein Concertsstück spielen kann, nein, besser: die Sprache Lessings und Goethes ist der schöne gestügelte Schmetterling, der aus der Puppe ausgeschogen ist; er kann nicht mehr in seine Puppe zurück.

Wehe! Aus Allem heraus springt mir wieder das Entsetliche entgegen. Ich habe euch beleidigt, verleugnet, ihr Genien meines Bolkes, ihr Genien der Menscheit. Ihr habt mich genährt und ich habe alle Bildung entweiht. Ich muß im Exile leben.

Es dampft noch eine Gluth in meinem Herzen, fie brennt. Die muß verlöschen.

Mein Gerg ift so fcmer; es wird mich tiefer hinabziehen, als wenn Steine an mir bangen.

3ch bin fo mube, fo zerschlagen und mube, als mußten mir alle Glieber abfallen; ich möchte immer schlafen, nur schlafen.

3ch möchte nach einem Ort, zu einem Menschen wallfahrten,

daß ich gefühnt würde.

Ich verstehe nun den Grund der sichtbar gewordenen Religion. Ich will fort, nach Italien, nach Spanien, nach Paris, nach dem Orient, nach Amerika. Ich will nach Kom, ich will Künstelerin werden, es muß sein. Soll ich noch auf der weiten Welt leben, so will ich sie ganz haben, nicht entsagen, ich din keine entsagende Natur. Ich konnte den vollen Lebensbecher in den Grund schleudern; aber ihn vor mir sehen und verschmachten, mich kasteien, mir die Hände binden, das kann ich nicht. Ich will, ich muß fort. Es ruft mich. Neapel liegt vor mir ausgebreitet, eine Billa am Strande, helle Meersahrten, lachende, singende, bunt gekleidete Menschen — ich stürze mich in den Strom des Lebens. Besser als in den des Todes. Und doch — ich kann nicht . . .

Gine entsetliche Dämmerstunde! Es lockt etwas in mir, ich soll umkehren, die ganze Welt ist mein; was ist geschehen? Leben nicht Tausende, wie ich — in Ehren und im Selbstvergessen? Was ist das, das in mir rust: Du mußt büßen? Ich trete hinz aus und es ist nichts geschehen. Es war ein pikantes Abenteuer. Einige Wochen verschwunden . . . Ich muß nur keck sein . . . Das Viergespann greift aus, Alles grüßt, ich bin schön, Niemand sieht die Hand auf meiner Stirn, ein Diadem glänzt darauf . . .

Da fteht nun bas Grelle, gefdrieben . . . mir ift, als hatt' ich

meine Seele por mir . . .

Es giebt eine Kindschaft ber Seele, sie waltet in ber Groß= mutter, bei all' ihrer gediegenen Erfahrung.

D konnte ich diese Rindschaft gewinnen! Aber bat fie nicht ber

auf ewig verloren, ber fie fucht?

Der alte Jochem bringt mir oft fein baares Geld; ich muß es ihm gablen, jedes Stud einzeln. Er behauptet, daß man mit

bem Gelb gar fo arg betrogen wirb.

Mein Pechmännlein sagt, daß die Bauersleute fast immer ihre abgedankten Eltern hart behandeln und da fragt er mich: "Warum muß nur der Jochem so lang leben, und hat doch nichts auf der Welt als Haß und Mißtrauen?" Ich weiß keine Antwort!

Der alte Jochem ift ein mahrer Bauern-Lear, aber weil er bei Gericht klagen tann und geklagt hat, ift fein Schickfal nicht rein

tragisch.

Ein König aber hat kein Gericht, bei bem er klagbar werben tann, will keines; barum ist fein Schidsal groß und tragisch.

Mein Freund! Wenn du in dir vor Gericht stehst, ruse mich, Niemand kann dich anklagen als ich und ich klage dich nicht an, nur mich . . . Und ich buße.

Glüdliche Stunden macht mir das offene herbseuer. Wie schön ift bas Feuer! Was sind bagegen alle Edelgesteine? Mein armer Blinder, ber bas Feuer nicht sehen kann! In jedem haus ist bas Feuer bas Schönste — ber Mensch mußte bas Keuer anbeten.

"Jest haft du was Gutes gedacht," sagte Hansei zu mir, als ich heute so am offenen Fenster saß. "Du hast so gut dreingesehen," fügte er hinzu. Er hatte offendar Verlangen, mich zu fragen, aber er bleibt streng bei seinem Borsatz; er fragt mich nie, er sest Alles in andere Redeweise um. Ich sagte ihm nun meine Gedanken. Seine Mienen erwiderten: das ist nicht der Mühe werth, das zu denken.

"Ja, so beim Feuer," fagte Sansei zulest, "bas ift mahr,

ba geben die Gebanken spazieren."

Das Berwerslichste von Allem, was es auf der Welt giebt, ist für Hansei Spazierengehen. In der Welt herumlausen, wo man nichts zu suchen hat und nichts zu thun — es ist ihm uns begreislich, warum man sich da nicht lieber auf die lange Bank legt und schläft.

3d bente mir ben braven Rent immer mit ber Stimme Bronnens, aus breiter voller Bruft; und in feiner Jugend muß Rent

ausgesehen haben wie Bronnen.

Es zieht eine Procession von Gestalten an meiner Seele vorüber. Die Königin und Bronnen allein leben ftets mit mir fort. Der König ist mit meiner Bergangenbeit verschwunden, ausge= lofdt; in meinen Traumen leben mir noch viele Menichen, er allein nicht. Sier liegt ein Rathfel - ich fann es nicht löfen.

Wenn man in ber Ginsamteit sich besinnt, ba fallt so viel ab, so viele Menschen. Der Leibargt mar mir persönlich nicht mehr

als jedem Andern: Emmy war nur Eco.

Wenn man so übergablt, bat man nur wenig, und ich habe

auch nur wenig in ber Welt gurudgelaffen.

Das Schellengeläute ber Schlitten ift jest ber einzige Ton. ben man vernimmt; nun ift größte Thatigfeit im Balbe. Schnee und Eis, die braußen unwegsam machen, werden bier an ben Bergen zu Stragen.

Arbeit fest die Lebenstraft ein für Andere. Meine Lebenstraft geht hinaus in die Welt burch meine Arbeit. Das Gebilbe geht zu ben Menschen und ich barf boch einsam fein, allein, verborgen.

Den Menschen verläßt seine Arbeit. Ich glaube, ich habe ben Gebanten einmal in Ottiliens Tagebuch gelesen.

Der hund ift ber Freund und Vertraute bes Meniden in ber Einfamkeit. Man lernt feine Treue und Bachsamkeit lieben und schäten, hier braugen in ber Ginobe: ba schallt boch ein Ton. und bei jebem neuen Greigniß wird Runde gegeben.

Wenn ber hund im Sofe bellt, fpringe ich oft ans Fenfter es tann ein Frember gefommen fein, wer weiß, wer.

Wenn jest auf einmal ber Intendant tame ober noch beffer ber Leibargt und riefen und führten mich gurud?

3ch gittere.

Müßte ich folgen?

Daß ich einmal alles Leben hinter mich geworfen hatte, nur noch einen Schritt und einen Sprung . . . bas macht mir bas Leben leichter. Mich kann kein Unglud mehr treffen.

Und boch — wenn mich bas Leben wieder faste . . .

3ch bin auch eine Ameife, Die ihre Fichtennadel fcbleppt.

"Ich bin boch nicht gang verlassen. Ich trage Melodien und Bilber in mir und vor Allem hat mein Gebächtniß Lieder unseres Meisters Goethe bewahrt:

#### Ueber allen Gipfeln ift Ruh' -

Das zog mir schon hundertmal durch die Seele und erquidte mich wie kühlender Thau. Ich freue mich des melodischen Ton-

falls, ber einfachen Borte.

Es ließ mir keine Ruhe, ich mußte das Lied einer andern Seele sagen. Ich habe es meinem alten Auszügler vorgesagt, er versteht's, und mein Pechmännlein hat es schon auswendig geslernt. Wie glücklich ein Dichter! Eine Stunde, die er gelebt, wird zum ewigen Leben von Tausenden nach ihm. Wie freue ich mich dieses Gedächtnißschaßes! Ich din wie mein alter Auszügler, der seine paar Lieder gelernt hat und sich still vorsingt.

Der alte Auszügler wird mir boch auch ehrwürdig.

Heut in der Frühe kam er zu mir, sonntäglich angethan, mit der Denkmünze aus den Befreiungskriegen auf der Brust, und mit einem gewissen Hochgefühl sagte er: "Heut wird in der Kirche eine Messe für mich gelesen. Ich habe damals Napoleon gedient, wie der König auch. Es war anno Neun, die heute Nachmittags um drei Uhr, so zwischen deine Kugel getrossen, hier, in die der Mensch, und da hat mich eine Kugel getrossen, hier, in die deite Kippe — ich trage darum die Denkmünze auch auf der rechten Seite — und da die in umgesunken und hab' gedacht: Gute Nacht, Welt! Behüt' dich Gott, mein lieder Schat! Meine Frau ist schon damals mein Schat gewesen. Und da haben sie mir nachderhand die Kugel herausgezogen mit dem Kugelzieher, und ich hab' dabei geraucht, mir ist die Pfeise nicht ausgegangen, und dann din ich wieder gesund geworden. Aber so einen Tag vergift man nicht, und da hab' ich in die Kirche gestisset, daß

man an diesem Tag eine Messe für mich liest. Schau, da ist die Kugel, die soll man mir wieder auf die dritte Rippe legen, wenn ich begraben werde."

Er zeigte mir bie Rugel in einem lebernen Beutel und ging

bann, von einem Taglöhnerfind geführt, hinab ins Dorf.

Ich will nun mehr Gedulb haben mit bem Armen; sein Leben war ein Tropfen im Meer ber Geschichte. — Bon einer Feindestugel getroffen . . . Man kann eine Bleikugel herausziehen, warum nicht auch . . .

Alles, was ich erlebe, verwandelt sich in meinem Denken in

das Eine, Unlösbare.

Die Mutter hat mir heut' bas rechte Wort gesagt. Als ich ihr erklärte, daß ich auch damals nie vollkommen glüdlich war,

fagte fie:

"Du hast dich eben auch selbst betrogen. Das ist immer so in der Welt — wer betrogen ist, hat sich selbst betrogen, aber er will sich das nur nicht ehrlich eingestehen."

Der Ohm Beter ist die wahre fröhliche Armuth, immer wohls gesaunt, und er ist ganz glücklich geworden durch mich. Er bringt mir Arbeit, trägt die fertige fort, und wir haben Beide zusammen guten Berdienst. Daneben hilft er mir im Zurichten des Holzes, er handhabt Säge und Art so leicht wie ein Vogel Kralle und Schnabel.

Heute habe ich das erste Gelb bekommen, das ich mit meiner hände Arbeit verdient. Der Ohm Peter hat mir's auf den Tisch gezählt. Er nimmt kein Papiergeld, nur Silbermünze. "Baar Geld lacht," sagt er, und er selber lachte und ich auch.

Bie gering ist dieser Erwerb und doch so erquidend. Ich habe ihn errungen. Mein Lebenlang habe ich immer nur genossen. Wer hat mir's geboten? Andere die für mich arbeiteten,

ein Erbe meiner Borfahren.

Ich kann nun schon ordnen, was ich Walpurga für meinen Unterhalt bezahle. Sie wollte nichts nehmen, aber ich thue es nicht anders.

Es ist gut, daß mein Geschäft so viel Mechanisches hat, einsach Nothwendiges, worüber nichts zu besinnen, nichts auszumachen ist. Das muß gemacht werden, so fest, wie die Natur ihre Gegenstände hervorbringt. Hätte ich etwas ben Geist Anstrengendes zu thun, ich verginge.

3ch bin nun vier Monate hier.

Deine Sande find bart.

Ich sebe bei jeder Begegnung, daß Alle, die mich umgeben, mich von Gerzen lieben.

Ich weiß nicht, wann etwas kommen kann, das mich aufsicheucht aus meinem Berstedt, wo ich mich niedergeduckt. Ich will diese Tage kesthalten und Alles um mich her und in mir.

Wenn man nur immer sich gleich bliebe, ich meine, immer

im Bollbefit feiner Rraft ftanbe.

Ich sinke so oft unter mich herab, fühle mich vernichtet, verslassen, hülflos und unfähig, und meine, es musse mir Jemand helsen. Wer? Was?

Ich muß noch täglich bie Morgenschwere überwinden. Um

Abend bin ich ruhig - ich bin mube.

Den Regen hört man fallen, den Schnee nicht. Der herbe Schmerz ift noch laut, ber gefaßte ift ftill.

Es ist grimmig kalt hier oben; aber wir haben den Wald nahe, und mein Ungeheuer von Kachelosen ist mir ein treuer Freund, der die Wärme bewahrt.

Wenn Hansei aus dem Wald kommt, dauert es oft eine Stunde, bis er im buchstäblichen Sinne des Wortes aufthaut. Da darf man nichts mit ihm reden, er wird da leicht ärgerlich, weil seine Stimme und seine Bewegungen noch so ungelenk. Wenn er dann aufthaut, ist er ganz glücklich. "Gottlob, daß ich Holzknecht geswesen bin," sagt er dann immer.

Er hat mit bem Bald etwas Besonderes vor, aber er fagt es nicht.

Das Bolt hat immer überheizte Stuben; es liebt ben Rausch, auch ben Wärmerausch.

Ich habe keinen Spiegel. Ich brauche nicht zu wissen, wie ich aussehe. Der Spiegel ist Anfang und Grund des Selbst: bewußtseins. Das Thier fieht fich nicht, es wird nur gefeben, und doch putt es fich, ber Bogel auf bem 3weig, wie die Rate por meinem Kenfter. Much ich fleide mich um meiner felbst willen forglich, es ift mir nicht mobl, wenn ich nicht ftramm gelleidet bin.

Unfangs mar's ein hartes Opfer, jest finde ich Beruhigung und Gelbstvergeffen barin, piel mit meiner Umgebung zu leben. Ich mochte ibr Dafein nicht trüben, fondern erhellen. Die Meinigen fühlen, daß ich nicht nur theilnehmend, sondern auch theil: gebend bin.

3d glaube, das Wort babe ich von Goethe.

heute mar große Freude im Saufe. Das Gespiel ber Balpurga erschien ploglich mit ihrem Mann, einem Forster. Run bas Blud, biefe Freude, biefer Austaufch von Erlebniffen!

Sanfei bat ben Forfter gleich ju Gevatter für feinen Jungen benn ein Junge muß es fein! Walvurga fagte fchnell, fie wolle ber Freundin bas gange Saus zeigen. Ich mußte auch mitgeben.

Die Liebe ift in ben höberen Standen vielleicht größer, energifcher, tiefer, und hat mehr Alles, mas mit Leibenschaft jufam: men banat: Die Treue aber, Dies beständige und warmbergige Berbarren, scheint mir größer im Bolte. In ber Arbeit lernt man Treue.

3d war mit Sansei im Wald. O wie fcon! Wir tamen an bem gefrorenen Bafferfall porbei; die troftallenen Saulen gliberten im Connenschein.

Sansei zeigte mir boch oben zwei Baume, Die er mir fcblagen laffe, damit ich bas beste Solz zum Berarbeiten habe.

3mei gange Baume foll ich verarbeiten!

Gang lustig ward mein Sansei, als ich ihm fagte: "Ich habe mir beine Bergregel behalten: immer ftat pormarts und nie fteben bleiben."

Diefes frifche Bergfteigen im Binter bat mich fehr mube gemacht; aber mir ift gang mobl.

Ich habe mich lange gewundert, daß ich gar nie von der Familie Hanseis gehört habe. Jest erzählt mir Bechmännlein, daß seine Mutter schon früh gestorben, und seinen Bater hat er nie gekannt.

Nun ift mir Bieles von hanseis Benehmen erflärlicher, aber

es ift barum um fo schöner.

Bir haben Megelsuppe im Saus.

Groß ift Sanfei und ein Spender vieles Guten.

Ja, auch groß. Wie verrottet sind doch unsere Vorstellungen! Ein homerischer Held, der Schweine zertheilt und kocht und bratet, bleibt uns ein Seld, und Hansei ist so viel wie sie alle, wenn auch nicht gerade mit dem Schwert.

Es ift ein homerisches Schmausen im gangen Sof, und fie

beißen mit fo guten Bahnen, wie Beld Menelaos.

Das Beste auf ber Welt ist gesundes Blut, gestählte Sehnen und starke Nerven.

Ber noch ein ruhiges Gewissen bazu hatte!

Ich liebe die Dämmerung, dieses Nachtwerden aus dem Tag, wie es in einander verschwimmt. Wenn man ganz mit dem Naturwalten lebt, ist jeder Tag voll gelebt.

Licht und Feuer machen ben Menschen gum Menschen. Der

Mensch allein lebt in die Nacht hinein.

Der allwissende Schnabelsborf sagte einmal: "Es ist ein Gradmesser der Cultur, wie viel die Menschen in die Nacht hinein leben."

Jest seben fie fich bei hofe zum Diner; fie scherzen, fie lachen, es giebt Anetdoten. — Benn ich ploglich unter ihnen erschiene . . .

Rein, ich ftore euch nicht, ihr follt ruhig leben!

Und dann fahren sie ins Theater — Ist heute nicht? — Ja, ich hatte es ganz vergessen — heut' ist mein Geburtstag. Heut' vor einem Jahr ging ich als Seejungfrau auf den Ball, und er sagte mir leise — dort im Palmenhaus, ich höre noch seine Stimme: "Ich habe diesen Tag absichtlich gewählt — nur Sie sollen es wissen, nur Sie und ich."

D diese Nacht!

Ob fie bort wol auch meiner gebenten?

Die Egypter ftellten bei ihren Festen Die Bebentzeichen ber

Tobten auf . . . Ich tann nicht mehr schreiben — Ich will Licht anzunden — ich muß arbeiten.

Drunten im Dorf lebt ein Taubstummer, der grobe Holzschnigereien macht. Er hat weder lesen noch schreiben gelernt, noch Religionsunterricht bekommen; er weiß von gar nichts. Aber die Kirchweihen, die Festtage und besonders Fastnacht weiß er ganz genau. Da stellt er sich mit seinem Schirm vor die Kirche, sieht sich die Bauern an, und wer ihm gefällt, zu dem geht er, zieht den Rock aus und sest sich an den Tisch, und man giebt ihm, ohne ein Wort zu sagen, drei Tage zu essen und zu trinken.

Und fo tam er nun zu uns.

Manchmal weint er und kann nicht sagen, worüber; aber er giebt durch Zeichen zu verstehen, und bas Bechmannlein erklart, er weine darüber, daß er nichts mehr effen kann.

Ich habe mich mit bem Stummen zu verständigen gefucht,

aber wir verfteben einander nicht.

(Aschermittwoch.) Heut ist Alles im Hause so still, gebankenvoll. Jebe Stirn wurde mit Asche bestreut und dazu der Spruch gesagt: Mensch, gebenke, daß du Staub bist!

Uch, ich habe einen langen Afchermittwoch nach einem tollen

Carneval.

3ch sehe oft bas Bild jener egyptischen Königstochter vor mir. Alle Gewänder sind von ihr abgefault; nacht, mit aufgelöstem haar kniet sie betend an ihrem offenen Grabe.

Wann wirst du mich aufnehmen, du allbarmherzige Mutter Erde? Mir kommt die einsach große Antwort der Antigone in den Sinn. Sie sagt zu Kreon, der ihr das Todesurtheil verkundet: "Ich wußte, daß ich sterben werde, du sagt mir nur, wann."

Ich will ruhig die Folgen meines Thuns tragen, ganz allein auf mich gestellt, auf teine materielle und keine geistige Hulfe von außen.

Es ist eine schone Sitte, daß die Leute, wenn sie das Ave Maria unter bem Geläute gesprochen haben, einander "Guten Abend" sagen.

Sie tommen vom himmel wieder beim gu ben Ihrigen.

Balpurga will, wenn wir allein find, "Sie" ju mir fagen und mich "Gräfin" heißen.

Alles fehrt fich um. Ginft fagte ich ju ihm beimlich "Du" und öffentlich . . .

Ach, in Alles binein fpringt bas Gine.

Das Entsetlichste ware, wenn ich empfindsam wurde — bin ich's vielleicht icon?

Der Empfindsame ist der Baffenlose unter lauter Bewaffneten, der Unverhüllte unter lauter Mastirten.

3d will ftart fein. 3d muß.

Walpurga brachte mir heute einige Blumentopfe ins Zimmer,

Rosmarin, Geranium und Dleander.

Hansei hat sie mitgebracht von einem großen Doctor, wie er sagt, der einige Stunden von hier im Thal wohnt; sein Gärtner darf Bflanzen verkaufen, und da bringt sie mir nun Walpurga und sagt: "Du hast immer Blumen um dich gehabt, diese da halten sich im Winter."

Glüdlich machen mich biese wenigen Pflanzen. Die Blume fragt nichts danach, welch' einen Topf sie hat, wenn ihr nur Sonne und Regen wird. Was haben die Menschen im Schlosse bort von den Blumen im Treibhaus? Sie haben sie nicht gepflanzt und

nicht gewartet, fie tennen einander nicht.

Sanfei tam heute zu mir und fagte:

"Jrmgard, wenn ich bir einmal was Leids gethan hab' — ich weiß zwar nichts — so bitt' ich, verzeih' mir's!"

"Warum fragft bu mich bas jest?"

"Ich gehe morgen mit ben Meinigen zur Beichte und Communion," erwiderte er.

Meine Thranen, die auf dies Blatt fallen, beichten. In

Borte fann ich es nicht faffen.

Warum bin ich erst über bie besubelte Schwelle hinüber in bies engumschlossene und boch in sich gefriedete Leben eingegans gen? Warum nicht rein und frei, stolz und ftart?

3ch habe einmal von Frang von Uffist gelesen, bag er, mit luftigen Gefellen von einem Gelage kommend, Morgens in ber

Frühe, auf dem Beg plötlich vom Geist ergriffen ward, Allem entsagte und ein heiliges Leben führte.

Also immer nur aus Gunde beraus?

harter aber noch ist die Frage: Warum mußtest du, Königin, bas erleben?

Ich gehe im triefenden Regen oft wie gefangen in ben Felsbern umher. Bas halt mich bier? Was lodt mich fort?

Ich lebe auch gefangen wie zwischen Steinen und Gisengittern, bie aus bem Grunde meines Wollens genommen find.

3ch fühle ben gangen Schmerz bes Berbannten.

Ich lebe in einer Erstarrung. Warum muß ich auf den Tod warten?

Mir ift oft, als läge ich träumend an einem Abgrund und kann boch nicht erwachen und mich aufraffen.

Bobin follte ich?

Oft, und wie mit Zaubergewalt, wie ein Reiter auf gestügeltem Rosse, sprengt der Gedanke durch die Seelenöde und schleppt mich fort: du weißt so gar nichts mehr von der Welt draußen — deine Umgebung verhehlt dir's, wenn sie etwas weiß, und du darsst nicht fragen.

Bie, wenn die Königin todt wäre, und der dich einst liebte und den du liebtest — ach so sehr — er ist doppelt allein und verlassen und denkt trauernd deiner? Gieb ihm ein Zeichen und er kommt und holt dich, und auf weißem Zelter reitest du ein ins Schloß als Königin, und Alles ist gefühnt und versähnt und du bist eine Freundin des Volkes, denn du kennst es, du hast mit ihm gelebt und gelitten . . .

So padt's mich oft und umschlingt mich wie ein Zaubernet, und läßt mich nicht los, und ich horche, wie wenn ich Stimmen und Trompetentone vernähme, die mich rufen. Noch ist das wilbe

Beer in ber Geele nicht jur Rube gefommen.

Es schlummern zusammengekauert rathselhafte Damonen in der Seele, die Phantasie ruft, sie recken die Häupter und kriechen und fliegen und schwimmen und rennen. Sie haben kluge Ausgen und schillernde Gestalten, und können auch als Tugenden

th and y Google

erscheinen, sie borgen sich das Priestergewand und reden die Sprache des Mitseids: Hab' Erbarmen gegen dich und gegen Andere. Sie prunken im Stahlpanzer der Kraft und Thatenlust und sprechen: Du kannst beglücken den Einen und die Vielen, und kannst Gutes und Großes thun an dem Einen und an den Vielen.

3ch vernichte fie, ich halte ihnen bas Licht vor bie Augen,

fie verschwinden.

Du lebst, Königin, von mir so tief gekränkte Freundin, du lebst . . . Ich frage nicht und will nicht wissen, ob du todt bist.

Du lebst, und ich wunsche nur, bag bu von meinem Reueleben wissest, und wie ich muble in den Eingeweiden meiner Seele.

Das griechische Drama vom gefesselten Prometheus liegt mir im Sinn. Prometheus war ber erste einsiedlerische Mensch. Er ist außerlich angeschmiedet. Wir schmieden und selber an, burch Gelübbe, Ordensregeln.

3ch bin fein Prometheus und feine Nonne.

Nach gar nichts in der Welt draußen habe ich Verlangen, nur nach einer guten Musik mit vollem Orchester. Ich freue mich, daß ich sie oft im Schlaf höre. Bunderbar! Meine Seele spielt im Traume alle Instrumente und große Orchesterstücke, die ich nie ganz auswendig konnte.

Unfer Leben bat boch einen zweiten Boben.

Freiheit und Arbeit, das find die ichonften Borguge des Menichen.

Einfam und arbeitfam, bas ift mein Alles.

Noch nie hat Walpurga jener vorahnenden Scene gedacht, wo sie mich warnte. Uch, sie hat mich mit derber Hand gefaßt, als ich am Abgrunde schwebte und ich habe sie gescholten und bethört und mich selbst verwirrt. Sie halt jede Erinnerung daran zuruck.

Mein alter Jochem hat mir die ganze Bitterniß seines Lebens damit ausgesprochen, daß er mir heute sagte:

"Alte Ochfen und alte Rube schlachtet man, alte Pferde und

alte hunde schießt man tobt und alte Menschen füttert man zu Tobe — bas ist ber einzige Unterschieb."

Das Wohnhaus auf unserm Hof ist verwahrlost. Aber Hansei will nicht fofort bauen.

"Man muß sich mit dem alten Haus behelfen, zuerst muß man arbeiten," sagt er. Und dann hat er eine gewisse Scheu vor den Leuten: das Haus war dis jest gut genug — warum soll's ihm nicht sein?

Auch ber Bauer auf seinem einsamen Gehöft ist nicht volls kommen unabhängig. Wem noch baran gelegen ist, was die Leute von ihm benken, muß auch Rücksicht barauf nehmen.

Da ift bie gange Stlaventette.

(1. März.) Glück und Freude ist in unser Haus gekommen. Auch in mir ist es licht, als wäre nicht mein Leben in Nacht verssunken. Walpurga hat einen Knaben. Hansei ist ganz glückselig, er nennt den Knaben nicht anders, als den "jungen Freihosbauer."

Wir hatten Taufe im Haus. Es that mir weh, daß ich nicht mit zur Kirche geben konnte. Aber ich konnte nicht.

Ich habe die Bauernkleider abgelegt. Die waren am Plate zur Flucht; jest nicht mehr. Ich trage nun einfachen Kattun, wie die Bielen auf dem Lande, die sich mit Hausindustrie besichäftigen. Nur den grünen Hut trage ich noch, und das ist nöthig, man kann sich gut darunter verbergen.

Ich habe viele äußere Gewänder abgelegt; wie viel innere

muß ich noch abthun?

Furcht und Bangen weichen von mir.

Ich war zum Erstenmal im Dorf. Es liegt zerstreut am Berggelände, die häuser stehen einzeln an den Wiesen und sehen von oben gesehen fast aus wie eine zerstreute heerde.

In der Nacht ist mir das Rauschen des Wassers und des Waldes so wundersam. Das strömt und rauscht so ewig fort. Wie nichtig und klein ist doch ein Menschenkind!

- O, dieses Erwachen durch ben Finkenschlag, und Alles so voll stark und herb machenber Morgenluft!
- (19. April.) Dichter Nebel ben ganzen Tag. Sterben und Erwachen ber Natur geht verhüllt unter bem Schleier bes Nebels vor sich.

Drüben am Bach fingt eine Nachtigall ben ganzen Tag und bie ganze Nacht. Belch eine unermübliche Kraft, welch ein unserschöpflicher Quell im Nachtigallensang!

Eben jest, ba ich schreibe, als wüßte sie, daß ich mich nach

ihr sehne, fingt fie bier naber.

Ich sehe jede Knospe aufgehen, ich sehe das Farrenkraut noch in Schnecken zusammengerollt und selbst die herbe Rüster hat eine zarte Blüthe. Alles blüht und singt. Auch das Gackern der Hühner ist Gesang. Die Welt ist eine unendliche Mannigsfaltigkeit.

O bieses glückselige Warten auf jedes einzelne grüne Blättschen, das Aufgehen jeder Knospe! Das Schönste an der Natur ift doch, daß sie nie Eile hat; sie kann warten und unsre ganze Arbeit ist: ihrer warten.

Ansangs will man jede kleine Entwicklung beobachten, jedes Wachsthum: bald aber geht's nicht mehr, es ist zu viel.

Rur ein einziger Regentag und alle Knospen springen auf. Der helle Frühling ist da. Es giebt auch im Frühling eine Unsruhe im Gemüthe, die dem Drängen braußen parallel geht.

Welch ein lautloses und boch in ber Bewegung melodisches Wiegen in der Hängebirke, jest, da sie so voll Blüthentrauben hängt.

Das beste Selbstvergessen ist: die Dinge der Welt mit Aufmerksamkeit und Liebe ansehen — oder eigentlich in der Aufmerksamkeit ist schon die Liebe, vielleicht die am meisten unselbstische.

Morgens in ber erften Fruhe tommt ber Rufut gang nabe an unser haus und ruft.

(Bfingsten.) Die Festes : Vorbereitungen sind eine Freude, vielleicht eine höhere, als das Fest selber. Dieses Mehleinthun jum Ruchenlurus, Dies Rneten, Baden, Diefes Erquiden am Unblid bes gelungenen Festtuchens.

Die felbstbereitete Freude ift gange Freude.

Und nun bas Geft! Die Baume bluben und bie Menfchen blühen und da draußen steht der Wald und fie tragen ihn als Bfingftmaien in Die Stube.

Sansei hatte ein neues Gewand in hielandischer Tracht. 2113 er beute burch ben Sof ging und fich wohlig umschaute, lag in

seinem "Guten Morgen!" eine ganze Welt voll Glud. Es thut mir wieder webe, daß ich nicht mit zur Kirche gebe. Die Festesstimmung bat ibre Bobe im Rirchgang; aber auch baheim ift bas Saus voll Duft ber Birten und bes Reftfuchens.

(24. Mai.) Wir hatten einen tollen Frühlingsfturm mit Blit und Donner. Die Baume bogen und frummten fich, als

muffe Alles gerbrechen.

"Das ift bos," sagte mein Bechmannlein, "für ben Roggen freilich ist's auch wieder gut; aber ein Gewitter im Frühling bringt viele Tage talt, im hoben Commer aber bringt's neue Barme."

Die sinnbildlich ift das für frühreife Leidenschaftlichkeit . . .

Jest haben wir wieder hellen Sonnenschein. Ich war braußen. Millionen Bluthen liegen am Boden und im Wald liegen viele junge Bogel todt, sie hatten sich zu früh herausgewagt aus bem Rest, der Regen machte ihnen die jungen Flügel naß und fie tonnten nicht mehr gurud, auch hatte bas Reft teinen Raum mehr für fie; perlaffen und bungrig mußten fie fterben.

Die Natur ist grausam. Sie arbeitet so lange an Hervors bringung eines Wesens, und dann plöglich, muthwillig läßt sie's

perfommen.

Die Sonntage find mir bas Schwerfte. Man ift gewohnt, ba etwas Besonderes zu wollen. Man zieht ein besonderes Rleid an und bie Welt foll auch ein befonderes baben. Am Conntag fühle ich am meisten, daß ich in einer fremden Belt bin; viel-

leicht überall, aber bier besonders.

Der Brunnen rauscht und die Bögel singen, so heute wie gestern. Wie kann ich verlangen, daß sie mir heute etwas Ansberes singen?

Die Natur hat teine Stimmung. Der Mensch allein bat fie.

Da liegt ein schwerer Stein barin . . .

Die Wolkenbildungen und ihre Farben, die ich sonst nur boch am himmel sah, sehe ich jest auf der Erde und unter mir.

Ich tann stundenlang die Wolfenwandlungen, ihre wechselnben Bildungen auf den Bergen betrachten. Aus solchen flussigen Formen hat sich die Erde zu fester Gestaltung gebildet. Kein Kunstler tann je diese gestaltenreiche Wolfenwelt ausmessen. Bevor die Gedanken fest sind in unserer Seele, muffen sie auch solche Wolfensormen haben; wir können sie nur nicht fassen.

Am Saume bes Walbes ist ber mannigfaltigste Vogelsang, ba tont bas Lerchenschwirren zusammen mit Ammer und Zeisig, Amsel, Fink, Drossel, Rothschwänzchen und Kohlmeise. Nur wenige Bögel, bie tief im Walbe nisten, singen bort.

Im Frühling ist in jeder Waldrinse ein Bächlein; im Sommer ist da nichts als eine ausgetrocknete Schlucht. Es geht auch im Menschenleben so.

Wenn ich mich mit dem Frühling freue, da sagt der alte Jochem: "Ha, was ist denn dran? In so und so viel Wochen nehmen die Tage schon wieder ab."

Wenn die Menschen alljährlich wie die Baume sichtbare Blüthen trügen, es würden von Jahr zu Jahr andere Blüthen ersscheinen an Furbe und Gestalt. Die Blüthe meiner Seele war einst so feurig, und jest . . .

Ich habe zum Erstenmal in meinem Leben ein Ablerpaar in ben Lüften gesehen. Welch ein Leben, solch ein Ablerpaar! Sie schwebten im Kreise, hoch oben. Um was schwebten sie? Dann schwangen sie sich höher und verschwanden tief in den Lüften.

Es giebt noch freie Abler in der Welt. Der Adler hat Niemand über sich, keinen Feind, der ihm beikommen kann. Nur der Mensch sendet die tödtliche Kugel, und wirkt noch da, wohin nur sein Blick reicht.

Auch er war damals stolz und hoch, als er einen Abler geschossen. Warum? Weil es ein Zeichen seiner Kraft. Und mit dem Siegeszeichen schmudte er meinen hut — v Wehe! Webe!

Warum tommt aus der unendlichen Kerne immer wieder mein

Elend auf mich hernieder?

Wir Frauen sind nie allein in ber Natur.

Immer wieder die Tiefsinnigkeit der alten Sage: Der Mann, zuerst geschaffen, war allein in der Natur; die Frau war nie allein da. Das wiederholt sich durch die ganze Geschichte der Geschlechter, und ich verstehe ein rathselvolles Geheimniß.

In der vornehmen Welt werden wie im Bark die Fußtapfen von gefälligen Dienern wieder ausgelöscht. Nur keine Fußtapfen von gestern!

Und boch foll ihr ganges Leben Geschichte fein.

Nichts Böses mehr thun — bas ist noch nicht Gutes thun. Ich möchte eine große That vollziehen. Wo ist sie? In mir allein.

Mein Bechmännlein ist braußen in ber Natur ein ganz ans berer Mensch. Er liebt die Natur nicht, er hat nur — wie er sagt — seinen Spaß baran, seine Freude an den kleinsten Zügen des Bogellebens, und wie kennt er sie alle!

(In vielen Regentagen.) Ich vergehe fast vor heimweh nach ber Sonne. Ich gehe umber, wie verwelkend, wie verdurstend — ich kann nicht leben ohne Sonne, sie ist mir diese holden Maitage schuldig, sie sind mein Labsal, ich muß sie haben.

Wenn ich so abhängig vom Wetter bleibe und jede Wolke mir die Seele verfinstert, jeder Regen mich in das fröstelnde Gefühl der Verlassenheit taucht, dann wäre mir besser, ich läge tief im See, und der Schiffer im Kahn, der über mein Gebein wegschwimmt, ergablte bem Uebersahrenden, wie bort beim Mofter: Sier unten rubt ein junges Soffraulein . . .

Ich habe ber Sonne schon einmal Abe gesagt, ich will frei

fein von ihr . . .

Es giebt Menschen, die nur Regen und Sonnenschein tennen und baben.

Es giebt aber auch Seelen voll thaubilbender Kraft — das sind die stillen, in sich reichen, triebkräftigen, die mehr innerlich als äußerlich erleben.

(12. Juni.) Es hat nach heißen Tagen geregnet in der Nacht. Alles glitzert und tropft. O dieser wonnige Morgen nach einem Nachtgewitter! Solch einen Morgen voll gelebt zu haben, ist der Lebensmühe werth.

Jodem hat eine Lerche im Kafig — er muß noch etwas bei

fich eingesperrt haben.

Die Lerche macht mir Freude. Es giebt hier oben feine Lerchen, wir haben hier lauter Wiesen — über ben Getreidefeldern im Thal, bort schwirren sie.

Nach ber Sonnenwende um Johanni ist ber Wald ftumm. Die Sonne zeitigt nur noch; sie ruft keine Blüthen und keinen Sang mehr. Der Fink allein ist noch lustig.

Das Schimmelfüllen grast vor meinem Fenster auf ber Wiese. Es kennt mich. Wenn ich aufschaue, sieht es mich lange stillstehend an, dann springt es tollend hin und her. Ich habe ihm den Namen Wodan gegeben; es hört darauf und kommt zu mir, wenn ich Wodan ruse.

Ich habe das Schimmelfüllen gezeichnet und schneide es nun in Birke aus. Ich glaube, es gelingt mir. Holz ist aber boch ein spröder, ediger Stoff. Ich werde so leicht ungeduldig. Ich

barf's nicht fein.

Gestern war es ein Jahr, daß ich drunten am Felsen lag. Ich konnte kein Wort schreiben, ich verging sast vor Schwindel über all dem Denken von damals. Nun ist's vorbei.

3ch glaube, ich werbe nicht viel mehr schreiben.

Ich habe nun alle Jahredzeiten in meiner neuen Welt durchlebt. Der Ring ist geschlossen. Es kommt von außen nichts Neues mehr, ich kenne Alles, was da ist und kommen kann. Ich bin in meiner neuen Welt daheim.

Die Schriftgelehrten und Pharifaer brachten ein Weib zu Jesus, bas ben Steinigungstod erleiben sollte, und er sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sunde ist, ber werfe den ersten Stein auf sie.

Go ftebt gefdrieben.

Ich aber frage: Bie lebte sie weiter, die vom Steinigungstod Errettete, jum Leben Begnadigte oder Berdammte? Bie lebte sie weiter? Kehrte sie in ihr haus jurud? Wie stand sie in der Belt? Wie in ihrem herzen?

Reine Untwort. Reine.

3ch muß die Antwort erleben.

Wer sich rein fühlt, werfe ben ersten Stein auf sie. Du größtes Wort, das je ein Menschenmund gesprochen und ein Menschender gehört! Du theilst die Geschichte des Menschengeschlechts in zwei hälften. Du bist das "Werde" der zweiten Schöpfung. Du theilst und heilst auch mein kleines Leben und schaffst mich neu.

Darf ein Mensch, der nicht gang rein, den Anderen Lehren und Betrachtungen geben?

Greift in euer eigen Berg! Ber feib benn ihr?

Seht her, meine Sande find rauh von der Arbeit — ich habe fie nicht bloß betend erhoben.

Ich habe in meiner Einsamkeit noch keinen gedruckten Buchstaben gesehen. Ich habe kein Buch. Ich will keines. Nicht aus Kasteiung. Ich will mich allein haben.

Erdrückend ist bie Laft, immer für sich allein ben Ewigkeitsgebanken zu begen, die Abgeschiedenheit von der Welt auf sich zu nehmen.

Das Klofter hat boch sein Gutes. Im Chorgesang hebt und

trägt eine Stimme die andere, und wenn der Ton einmal außgleitet, er verschwimmt und verschwindet. Hier aber bin ich ganz allein, bin Priester und Kirche, Orgel und Gemeinde, Beichtiger und Beichtlind, Alles zusammen, und meine Seele ist mir oft so schwer, so centnerschwer, als müßte ein Anderes mir tragen helsen. Nimm du mich und trage mich, ich kann nicht weiter! ruft meine Seele. Aber dann rasse ich mich wieder auf, sasse Bündel und Wanderstab und wandere, wandere einsam und allein mit mir, und im Wandern gewinne ich wieder Kraft.

Seit einem Jahre jum Erstenmal habe ich dort auf der weißen Straße im Thal eine Kutsche fahren seben. Die Darinstigenden ahnen nicht, wie ich ihnen nachschaue. Wohin geht der Weg? Wer seid Ihr?

Ich muß doch wieder schreiben. Ich glaube jest zu wissen, was gemüthlich ist: Ausdenken und Borsorgen für das Kleinste, vollkommenes Versehen in Lage, Bedürfniß und Stimmung eines Anderen, ein Dichten mit dem Herzen, die Phantasie der Empfindung.

Die echte Bilbung ift Gemuthlichkeit. Denn mas ift Bilbung? Die Kraft, sich in die Zustande eines Undern zu versetzen und

feine eigenen Buftande wie fremde anzusehen.

Ich bleibe beim ersten. Mein hansei erscheint stodig und ist viel gebildeter als ein Dupend herren mit Orben und Spauletten, die als die interessantesten Cavaliere brilliren.

Ich meine immer, in mir liege etwas, was ich noch nicht gesfunden. Es läßt mir keine Ruhe. Ist's ein Gedanke? It's eine Empfindung? Ist's ein Wort? Gine That? Ich weiß es nicht. Aber ich spüre, es will noch etwas aus mir heraus. Bielsleicht sterbe ich und habe es nicht gefunden.

Mein alter Jochem weißt noch einige Berse aus dem Gesangs buch auswendig. Er sagt sie immer vor sich hin, aber ganz verstehrt, und es ist purer Unsinn, was er daraus gemacht hat. Ich wollte ihm nun die Verse richtig stellen. Darüber ward er sehr bos und sagte, das ware Neues, das gelte nicht. Sein Unsinn ist ihm lieber, er hat etwas Geheimnisvolles daran, und das imponirt ihm, weil er's nicht versteht.

Wer es nicht selbst erlebt, kann nicht wissen, was es heißt: Nach einer leichten Unsprache mit Menschen gleicher Urt sich sehnen. Es ist brennender Durst. Jeder, der meine Sprache spräche, wäre mir jest recht. Ich halte diese Spannung nicht aus. Ich komme mir vor, als wäre ich in fremdem Lande und lausche auf den gesliebten Ton meiner Heimathsprache, aber immer vergebens. Wohl mir, daß ich arbeiten kann.

So lange ich Walpurga im Schloß hatte, konnte ich gut von allerlei mit ihr reden. Ich kam zu ihr von Anderem, aus der eigentlichen heimath meines Geistes. Hier, wo ich sie allein und nichts Anderes mehr habe, ist das anders. Es ist nicht Stolz— wie sollte ich und Stolz— es ist eine Fremdheit, oder ist's Berdrossenkeit, daß mir nur so Karges verblieben?

Die Naivetät ist nur für eine kurze Beile anmuthend und ausgiebig. Die Beisheit allein ist es immer, die Beisheit, wie sie Mutter Beate und wie sie der Leibarzt hat. Ja, nach ihm sehne ich mich am meisten.

Beisheit ift gebilbete Naivetät ober Naivetät des Genies, fie ift ber rothwangige Apfel von der schönen Apfelbluthe Naivetät,

die als Buten noch im Apfel da ift.

Nacht und Tag und alle elementarischen Ginwirfungen, helle Erfenntniß und dunkler Naturdrang vollenden die schönste Frucht.

Ich kann die Arbeit nicht als das Höchste des Menschen betrachten. Der schöne Mensch ist der, der mußig geht, sich begt und pslegt, sich entwickelt — so leben die Götter, und der Mensch

ift ber Gott ber Schöpfung.

Da ist meine Regerei. Ich habe sie gebeichtet. Aber drin im Beichtstuhl sitt ein anderer Mensch und der hat doch eigentlich Recht, wenn er sagt: Wohl, mein Kind, nichts thun, blos da sein — das wäre das Würdigste und Erhabenste. Ganz recht! Aber da kein Mensch da sein kann, ohne daß ein anderer für ihn arbeitet — komm her, tritt auf diesen Punkt! — daran muß

Dig Leday G

jeber auch arbeiten. Alles muß bezahlt werden. Die Einen sind nicht da, um blos zu sein, und die Andern, um blos zu arbeiten.

Wenn keine Vergangenheit ware, wie gludlich könnte ich sein. Ein zweites Leben mit Erinnerung — wie traurig! Und ohne Erinnerung, war's ba ein zweites Leben?

Jett erst ist die rechte Freude im Haus. Wenn wir etwas genießen, sagt meine Walpurga: "Das haben wir selber gepflanzt, an dem und dem Tag haben wir die Bohnen gesteckt, ich hab' sie der Burgei in die Hand gegeben und dann hat sie sie auss Beet fallen lassen."

Und so geht's mit Allem. Die vergangenen Tage wachen

wieder auf.

Es ist mir schwer geworden, benselben Gegenstand der Arbeit zu wiederholen und nicht nur Einmal, ein Dugendmal und mehr. Aber das ist Arbeit; dasselbe immer wieder thun. Alles Andere ist Lust, Liebhaberei.

Die Natur thut immer bas Gleiche, und wir muffen ihr bienen, es ihr nachthun. Die Natur wiederholt sich im Gefet, der Mensch

in der Pflicht.

Ich habe aber doch Bariationen gemacht und auch diese gesfallen. Beim Gang durch den Stall sah ich die Kuh, wie sie sich zu ihrem saugenden Kalb wendet und ihm zubrummt. Das habe ich nun auch geschnist.

3d mochte die gange Natur noch einmal ichaffen, neuschaffen.

Die Menschen follen fie feben mit meinem Blid.

D, Dank dir, ewiger Geist, daß du mir diese Gabe verliehen.

Richt die Freude, nicht die Ruhe ist Lebenszweck. Arbeit ist es, oder es giebt überhaupt keinen Zweck.

Arbeit und Liebe, das ift Leib und Seele des Menschenseins. Glückselig, wo fie eins.

Ich habe die Liebe verwirkt, mir bleibt nur die Arbeit.

Mein Schimmelfüllen! Du siehst mich an und ich bich; frei und ungebunden rennst du umber, und ich halte dich doch fest und schicke dich hinaus in alle Welt, sie sollen auch Freude an

bir baben, bu icones frobliches Thier!

Ich habe mein Schimmelfüllen gezeichnet, wie es lustig daher rennt, wie es grast, wie es ins Weite hinaus horcht, Rüstern und Augen aufsperrt, wie es niedergestreckt liegt und wie es sich aufrichtet, wie es traulich mich anschaut und zu mir kommt, wenn ich es locke. Wie rein und reich sind diese Bewegungen, wie schön und fest.

Ich habe es fertig gebracht, mit fliegendem Athem: ich habe mein Schimmelfullen in Holz geschnitten. Die Meinigen staunen

und ich felbst staune. Ich glaube, es ift mir gelungen.

Mein Bechmännlein hat das Werk — warum soll ich's nicht so nennen? — hinabgetragen zum Händler. Es war mir eigentlich schwerzlich, meine Arbeit herzugeben, aber mein Zauberrößlein muß mich nähren und es nährt mich. Ich bekomme einen guten Preis und habe eine große Bestellung erhalten.

Manchmal muß ich mich umschauen, ob sie nicht wirklich ba sind. Ich benke mir, was die Oberhofmeisterin, was die fromme Constanze, was Schnabelsborf, was Bronnen bazu sagen würde, wenn sie mich so sähen, wie ich jest einhergehe.

Du bist nicht frei, so lange bu nicht auch beine Phantasie

beherrscheft. Die Phantafie ift ber machtigfte Defpot.

Unser Brunnen quillt und sprudelt die ganze Nacht, und besonders, wenn der Mond scheint, ist es so schön und friedlich. Die Erde strömt immerwährend ihre Labung aus, wir Menschen brauchen nur zu kommen und schöpfen und trinken. Ich sitze am liebsten am Brunnen, und oft ist es, als ob er schnell etwas Besonderes zu bringen hätte, er sprudelt rascher und voller; es ist aber wol nur eine Luftströmung, die mich das glauben macht. Es träumt sich so gut am Brunnen.

Besondere Freude macht mir Gundel, die Tochter meines Bechemannleins. Das gute, rechtschaffene, einfältige Wesen ist jest so gehoben und beglüdt: Sie liebt und wird geliebt.

Hansei hat einen Knecht aus seinem Heimathsorte. Er stand früher bei den Cürassieren. Und dieser Knecht, ein derber und gar nicht schner Bursch, aber äußerst treuherzig, liebt die Gundel. Solch ein Mädchen, von Niemand beachtet, immer nur zur Arbeit da — von einem Manne geliebt, wird sie auf einmal etwas, ihre Person hat nun ein Interesse für Andere, Alles an ihr wird gut und schon gefunden, sie ist aus der Niedrigkeit und Vergessenzbeit erhoben.

Die Liebe ist die Krone jedes Lebens, sie front auch bas

niedrigfte Saupt.

Wenn jest die Gundel Wasser holt und die Thiere füttert und alle rauhe Arbeit thut — es umstrahlt sie bei Allem ein

höherer Glang.

Sie merkt es, mit wie theilnehmendem Auge ich fie betrachte, obgleich ich ihr nichts gesagt; fie kommt oft und fragt, ob fie nichts für mich thun foll.

3ch möchte wieder reich fein, um die Liebenden gludlich gu

machen.

Ach, die Sucht, immer etwas Besonderes sein zu wollen! Die Natur ist gar nicht originell, sie wiederholt immer dasselbe. Die Rose von heuer ist wie die Rose vom vorigen Jahr.

Die Menschen bestimmen sich - bas ift Bahl und Qual.

Ich bin boch noch eitel. Ich freue mich, wenn mir ein brils lanter Ausdruck in die Feber kommt. Ist das Eitelkeit! Geistiges Spiegelgesallen? Ich glaube nicht. Ich schmucke mich in meiner Zelle vor mir, ich muß schön sein und Schönes um mich haben, sonst ist mir nicht wohl. Derbes verlett mich nicht, aber Unsschönes wie eine Disharmonie. Ueber eine Derbheit schreit die sogenannte gebildete Welt Ach und Weh, aber eine elegante Gesmeinheit wird belächelt.

Jebe Woche wenigstens Einmal muß ich dem alten Jochem seine Berschreibungen vorlesen. Er weiß sie zwar ganz auswendig, ist aber doch glücklich, wenn er hört, wie Alles richtig gestellt ist — wie er sagt — und vom Amt gestempelt. Er läßt mich das Blatt nicht in die Hand nehmen, ich muß es ihm vorlesen, wenn er es in der Hand hält. Er ist äußerst mißtrauisch.

36 Romane.

Der Alte will immer, ich soll ihm eine Eingabe an den König machen — es ist ihm fast leid, daß er nichts mehr zu klagen hat — ich soll ihm die Eingabe aus Vorsorge machen. Bunderbar, wie sich ihm der Begriff alles Rechts, aller Gerechtigkeit

immer als Ronig barftellt.

Er erzählt auch viel vom verstorbenen König, unter dem er als Soldat gedient, und sagt immer: Das war ein ganzer Herr, der hat hier herum oft gejagt; der jetige soll kein Jäger sein, hab' ich mir sagen lassen, der hält's mit den Pfaffen und die geben ihm dasur Absolution. Er fragt mich dann immer, ob ich den König auch schon einmal gesehen, und wenn ich hundertmal nein sage, er fragt mich immer wieder.

O, wie Recht hatte Hansei, wie möchte ich ihm Abbitte thun! Will man den Alten nicht dis zu seinem Tod am Tisch haben— und es ist grausenhaft, wie er ist — so ist es besser, man hat ihn gar nicht dazu gebracht. Klug und brav war's von Hansei und nicht hart und roh. Wenn man eine Gutthat nicht aussführen kann, ist es besser, man fängt sie nicht an.

Als ich heute Walpurga das erklärte, weinte sie und sagte: "Es ist mir tausendmal lieber, wenn du meinen Hansei lobst, als

wenn bu mich lobft."

Die Humanität kann zur schweren Pflicht werden, dann aber erst zeigt sich, ob man sie wirklich übt, als Opfer, nicht blos als Lust.

Ich habe mich bem alten Jochem natürlich freundlich erwiesen, habe ihn oft bei mir gehabt und ihn unterhalten, und nun will er mich gar nicht mehr allein lassen, will immer bei mir sein, und das Einzige, was ich habe, mir rauben: meine Einsamkeit. Es ist mir schwer geworden, aber ich mußte festsetzen, daß er nur zu bestimmten Stunden bei mir sein darf. Auch daß ist schwon hart für mich. Ich bin nicht mehr in ungemessener Zeit allein, ich bin an Stunden gebunden. Wenn es zwölf Uhr läutet vom Thal berauf, kommt der Alte und bleibt bei mir sigen. Unsere Gespräche sind nicht sehr ergiebig, er hat nur ein kleines Contingent von Gedanken, und alles Andere, was da nicht ansaßt, daran ist ihm kein Interesse beizubringen; dazu hustet er viel, und will immer, ich soll ihm von meinem Bater erzählen;

er vergißt immer wieder, daß ich ihm gesagt — und das war das Schwerste, was ich je zu sagen hatte — daß ich meinen Bater nicht gekannt habe. Ich habe ihn auch nicht gekannt, so lange er lebte; er wollte sich mir zu erkennen geben im Tiessten, aber ich verstand ihn nicht. Aus der Tiese meiner Seele ruse ich: Mein armer Bater, du wolltest deine Bollendung, aber deine letzte That war die bittere That eines Gebundenen und doch wolltest du mich nur wecken. Ich vollsühre daß, was du stockend begannst; indem ich sür dich arbeite, liebe ich dich ganz und voll; du bist mir nahe, bist was du mir sein wolltest, mein Erretter.

Ich habe nun boch — es ging nicht anders — bem Alten das Gesetz gemacht, daß er nur kommen darf, wenn ich ihn ruse. Und das ist mir wieder eine neue Plage, fast schwerer, als früher die bestimmte Stunde; ich muß oft denken: jest wäre es Zeit, den Alten zu rusen, jest wird er dich nicht stören. Ich bin das durch mehr mit ihm beschäftigt als früher.

Ich muß lernen, es in Geduld tragen, und der Jochem wird auch immer besser. Wenn ich ihm sage: Jest kann ich nicht sprechen, so ist er auch zufrieden; es ist ihm schon genug, wenn er nur

ftill ba figen barf.

Bon der Arbeit mude — wie gut schläft sich's da! Hunger und Müdigkeit wie gut sind sie, wenn man sie befriedigen kann. Da draußen in der großen Welt effen und ruhen sie, und

find nicht hungrig und nicht mude.

Ich habe gar nicht gewußt, daß ich ehedem so viel gesprochen habe und mir Sprechen Bedürfniß war. Jest weiß ich beides, da ich still und allein in mir sein gelernt habe. Ich sehe jest, jedes Zusammensein mit Anderen übte einen elektristrenden Einsluß auf mich und überspannte mein Wesen. Ich war nie unwahr, aber ich war mehr als ich bin. Ich machte Andere heiter und war es in mir selbst ach so selten.

Die Ginsamkeit hat eine heilende Trösterin, Freundin, Gespielin: es ift die Arbeit.

Wer nicht einsam gelebt bat, weiß nicht mas Arbeit ift.

38 Romane.

Ich benke oft an das Wort Dantes: Kein größeres Unglud giebt's, als sich im Elend des Glüdes erinnern. Warum sagte er nicht, welchen Glüdes? Sich schuldlosen Glüdes erinnern, muß immer Wonne sein und sei das nachfolgende Unglück auch noch so groß. Francesca aber spricht vom andern, vom schuldvollen Glück, und sie hat Recht. Ich weiß es, daß sie Recht hat.

Ich meine, auch mein Bater hat mir bamals beim Abschied gesagt: Laß nur solche Freuden über bich kommen, deren Erin=

nerung bir eine Freude fein fann.

Wunderbare unterirdische Quellengänge der Seele! Weil ich mich heute eines so tief schmerzlichen Wortes von Dante erinnerte, übersetze ich mir den ganzen Tag Alles, was ich dachte und was ich sah, ins Italienische. Eben jetzt, da ich schreiben will, bemerke ich das.

Oft ist mir's, als wär's eine Sünde, da ich doch leben soll, mich so zu vergraben. Ich mache meine Gesangsstimme stumm und noch so Vieles in mir.

3ft bas recht?

Um mit mir selbst ins Reine zu kommen, ist bies Leben gut, für mich, aber ich mochte etwas für Andere thun, wirken. Wo? Was?

Ich habe einmal gehört, daß die schön geschnisten Möbel der Bornehmen von den Sträslingen im Zuchthaus gearbeitet werden. Wie schauberte mich's damals! Und jest — bin ich selbst dabei, wenn auch in freier Gefangenschaft, und es quillt mir noch ein Trost der Gerechtigkeit aus diesem Thun: die, welche das Leben verunstaltet und verpestet haben, sollen in der Buße arbeiten an der Schönheit des Daseins für Andere.

Meine Arbeit gebeiht. Ich kann aber das Holz vom letten Binter noch nicht gebrauchen. Mein Bechmännlein hat mir vortreffliches Holz gebracht, langjährig geräuchertes, von einem alten eingerissenn Hause. Wir arbeiten fröhlich mit einander und unfer Berdienst ist gut.

Das Laster ist sich überall gleich, hier wie bort; hier nur offener. Die Laster bes Bolkes sind roh, die Laster der Gebilsbeten sind gemein.

Die Bornehmen schütteln die Folgen ihres Lafters ab, die

Leute aus dem Bolte tragen fie.

Die rauhen Sitten bieser Menschen sind nöthig und sind besser, als die verlogenen Hösslichkeitsformeln. Diese Menschen mussen rauh und derb sein; diese Formen sind die starre grobgepanzerte Eichenrinde; nur weil diese Rinde sie bedt, konnen sie draußen in Wind und Better gedeihen.

Ich habe gefunden, bag viel mehr Bartheit und innige Empfinbung hinter Diefer rauben Rinde ift, als unter allen glatten Formen.

Jochem sagte mir heute, daß er wol noch gut zu Fuß sei, aber bas Geben eines Blinden sei gar beschwerlich. Zuerst mit lockerem Fuß tasten und versuchen, ob der Boden, auf den man treten will, fest und eben ist, und dann erst stark mit dem Juß auftreten — das sei entseslich anstrengend.

Ist das nicht in meinem Leben auch so? Ich muß immer erst ängstlich untersuchen, ob das ein fester Boden ist, auf den ich meinen Juß segen tann, sicher, ohne zu straucheln und ohne

verrathen zu werden.

Das ift ber Bang bes Gefallenen.

Ach, warum wird mir benn Alles, was ich höre und sebe, jum Sinnbild meines Lebens?

Bir leben hier wie die Kflanzen. Die Hauptforge, Freud' und Leid, ist das Wetter. Regen und Sonnenschein, wie es gerade gut und nöthig ist für das Wachsthum draußen, das trifft auch uns. Hanse tagt noch oft, daß er sich hier herum nicht auß Wetter verstehe — daheim am See, da habe er ganz genau gewußt, wie es werde. Diese Unkenntniß läßt ihn hier noch nicht recht daheim sein. Dafür ist unser Pechmännlein ein glaubwürzdiger Wetterprophet und dadurch eine wichtige Person im Hause. Ich bin seine gesehrige Schülerin und er ist stolz auf mich. Er ist zutraulich gegen mich, macht auch seinen Spaß, bleibt aber immer in eigenthümlicher Weise respectvoll.

Es ift viel Tact unter ben Menschen, die nichts von Etiquette wissen. Als ich vorige Woche meinem Bechmännlein zu seinem Geburtstage gratulirte und ihm die hand gab, wurde er feuerroth im ganzen Gesicht; er bankte mir sehr und sagte immer: Wenn er hinaussomme in den himmel, wolle er mir gutes Quartier bestellen, und seine Alte durse nicht bos sein, wenn er mich in der Ewigkeit noch dazu nehme zu ihr. Er thut sehr gern etwas für mich. Wenn er in meinem Ofen einheizen darf, ist er immer ganz glücklich, und wenn er mein holz spaltet, liedäugelt er mit jedem Stück, wie wenn dem holz eine besondere Ehre geschehe, daß es mir Wärme geben darf.

Die Volkszählung hat mir einen schweren Tag gemacht. Nach dem Essen zeigte Hansei die Liste, die er ausfüllen müsse, und sagte zu Walpurga: Schreib' du oder sie — er meinte mich — soll schreiben, ihren Namen und Alter und woher.

Bir waren in großer Berlegenheit, bis endlich Balpurga beftimmte: das fei gar nicht nothig, die herren auf bem Umt

brauchten nicht Alles zu wiffen.

Und das war eine bequeme Handhabe, weil ein Zettel dabei war, worin Alles ausgefragt wurde: Wie viel Milch man des Jahres gewinne? Wie viel Butter man verkaufe? Wie viel Huhner man halte? u. s. w. Hansei war ganz grimmig über die Beamten, die gewiß jest wieder eine neue Steuer auf Alles legen wollen. Dieser Grimm machte mich frei und der Staat ist um eine Seele betrogen.

Die Leute bier halten ben Staat und feine Beamten noch für ihre natürlichen Keinbe und machen sich gar tein Gewissen baraus,

fie zu hintergeben.

Ich habe zum Erstenmal einen Baum fällen sehen.

Das letzte Zittern hat etwas Schauerliches und dann das Krachen und Aufschlagen. Es ist wie ein Menschenschiefal, das von der Sonnenhöhe durch einen Schlag in die Tiefe und Nacht des Elends stürzt.

hansei läßt einen Weg burch ben Balb schlagen, gerade vor meinem Fenster; ich werbe einen schönen freien Ausblid haben.

Als ich ihm das sagte, freute er sich sehr.

nig sed by Google

Hansei war in ber Hauptstadt. Mit großem Stolz hat er ein großes Paket auseinander gewickelt und uns gezeigt, welch ein gescheidtes Geschenk er bringe. Es sind die Bildnisse des Königs und der Königin.

Er war so gut und wollte, daß ich die Bilber in meiner Stube aufhänge, und war ganz ärgerlich, daß seine Frau sie für sich behalten wollte. Endlich war er's zufrieden, da ich sagte:

"die Wohnstube gehört ja uns Allen."

Es war mir nun peinlich in der Wohnstube. Die Bilder schauen immer auf mich nieder. Walpurga merkte das und die Bilder mußten in die Schlafstube auswandern. Zest bin ich wieder freier.

Banfei fieht auf folche Dinge gar nicht.

Der König hat sich in bürgerlicher Aleidung abbilden lassen. Ift das ein Zeichen? . . .

Hansei rudt mit seinem Waldplan heraus. Er macht einen klugen Streich, er schlägt zuerst Wege durch den Wald, dann kann er die Stämme von weit oben als Langholz herunterbringen, und so haben sie einen dreisach größeren Werth, als wenn er sie verscheitern muß.

(3. April.) Ansangs hat man so viel zu beobachten, die ganze Welt ist wie ein junges Kind, wie das erste Grün im Frühling. Später ist man das Alles gewohnt, das spricht, das lacht, das steht und geht, das weint und scherzt, das grünt und blüht, und Alles ist wie immer und überall. Ich glaube, wir könnten nicht leben, wenn uns die Welt täglich neu wäre und uns keine Ruhe ließe.

Die zweite Mutter, Gewohnheit, ift auch eine gute Mutter.

Meinem Schimmelfüllen hat man die Füße mit einem Strick gebunden. Es kann nun nicht davonrennen, es kann nur im Schritt gehen. Die schönen freien Bewegungen sind dahin, bevor du eingespannt wirst.

Ach wie viele Menschenbrüber gleichen Schickfals haft bu,

mein Schimmelfüllen!

Ich liebe ben Regen, dies gelaffene Niederriefeln vom him: mel. Ich könnte stundenlang am Fenster stehen und traumerisch

hinausschauen und boren, wenn ich nicht arbeiten mußte. Dir ist, als hatte ich Millionen Augen und fahe, wie die Tropfen auf halboffene Knospen fallen. Jest geht's auf, Alles!

Aber ich schäme mich, bier, wo Alles stetig arbeitet, mit offenen Augen mußig in die Welt bineinzuschauen. Schon und lind ift ber Regen im Frühling; Die Luft und jede fleinfte Rinne por bem Saus und am Berg gewinnt Stimme, Geftalt und Inbalt.

'Sonft bedurfte ich immer eines Kernglafes, jest erweitert fich mein Blid.

Beil wir nicht im Freien leben, find wir furgfichtig.

Wenn man die Rose veredelt, machfen ihr auch andere Dornen, aber immer Dornen.

- (15. April.) Beut' hab ich jum Erstenmal in Diesem Jahr die Golbammer gehört. Sie bat im Frühling noch mehr und fast lauter Sechzehnteltone; im Sommer bat fie weniger Tone, aber lauter balbe Roten.
- (23. April.) Die erste Schwalbe ist ba. Jest barf man sich wohlig wiegen im Gefühl bes Frühlings. Es ift fein Sangen und Bangen mehr, fein angftliches Flattern von einem ficheren guten Tag jum anbern.

Mein Bechmännlein fagt: Die Schwalben und die Staare

tommen und geben in ber Nacht. Das giebt ju benten.

(Enbe April.) Ein Regen! D welche Dufte wedt er aus Blume, Gras und Baum! Und bas fteigt ins Unendliche, und wir turglebigen Menschenkinder meinen, bas fei Alles für uns. Es ift Alles nur für fic.

Die Immortelle gebort ju bem, mas am früheften ju grunen anfängt; fie gebeibt am Waldrain und tommt auch noch im ichlechten Boben fort.

(1. Mai.) heute — ber Tag war regnerisch und falt, und es fologte noch einmal, Alles gligerte und triefte im goldnen

Da endry Edgele

Widerschein — ba hörte ich am Abend ben Kukuk zum Erstenmal. Er flog von Wald zu Wald, von Berg zu Berg, und rief überall.

Warum sagt man nur: Geh' zum Kutut? Ich hab's gefunden: ber Kutut hat fein eigen Nest, keine Heimath, er muß, nach der Bolkssage, jede Nacht auf einem andern Baum schlafen. Geh' zum Kutut! heißt also: Geh' unstät und flüchtig, sei nirgends dabeim.

Als ich der Großmutter meinen Jund mittheilte, sagte sie: "Du hast's gewonnen, du holst dir aus Allem was heraus, du hast's gewonnen."

Sie meint: bas Spiel bes Lebens habe ich gewonnen.

Mein gutes Pechmännlein hat mir eine Freude gemacht. Droben bei dem Abornbaum auf dem Felsenvorsprung, da hat mir's gar so wohl gefallen, und nun hat er mir dort eine Bank hergerichtet; er hat mir aber auch alles Gestrüpp ringsum weggehauen und mir mein Plätchen eigentlich verdorben. Ich sitze aber doch dort und finde wieder mein ganzes Wohlbehagen. Es kann kein Mensch dem andern etwas vollkommen recht machen, aber dankbar kann man doch sein. Und Dank ist ein Boden, auf dem die Freude gedeiht.

(Am ersten Maisonntag.) Am Sonntag Nachmittag, wenn ich nicht arbeiten darf, habe ich eine unbezwingliche Sehnsucht, in einer leicht wiegenden, offenen Kalesche durch den Park zu fahren; nicht immer gehen, nicht immer etwas thun zu müssen; im Frühzling auf einem weichen Sit, daran Räder befestigt sind, von schnellen Pferden sich durch die Welt rollen zu lassen, oder — noch besser — auf weichem Weg durch den Wald zu reiten, eine fremde Kraft regieren und sie unterthan halten — Ich kann's nicht vergessen.

Und in der Nacht, wenn ich zum weiten himmelsbogen mit den zahllos flimmernden Sternen aufschaue, ist mir's so schwer, zu sien und zu gehen. Ich denke der Nächte, da ich im Wagen liegend in die weite Welt hineinsuhr und aufschaute zu den Sterenen — wie frei, wie reich war da Alles.

So vieles in mir hängt boch am Rleinen.

Es giebt Tage, wo ich ben Wald nicht ertrage. Ich will teinen Schatten. Ich muß Sonne haben, nichts als Sonne, Licht. Ich gehe bann die heißen, schattenlosen Feldwege.

Ich habe nun auch ein Fensterbrett mit Blumentöpfen. Das ist ganz anders, wenn man warten muß auf die aufblühenden Blumen, als wenn man sie aufgeblüht vom Gärtner bekommt. Und gar die Sträuße damals — dort . . .

Die Abende sind mein Feind — immer so schwer. Der Morgen ist mein Freund — wie leicht wird da Alles! War's sonst nicht anders?...

Draußen in der Welt ist es im Gemüthe, wie es Baronin Constanze körperlich ist: sie hat beständig Ohrensausen, kennt nicht die heilige Ruhe, die Stille, die Lautlosigkeit. Erst wenn man nichts mehr von der Welt weiß und will, hört das geistige Ohrensausen auf und man hat die heilige Ruhe, die Stille, die Lautslosigkeit — jeder Klang, der dann eintritt, tont Wunder.

Ruhig und rasch ist die Großmutter, beides, wie es gerade ersorderlich. Sie ist keine von den ewig Geschäftigen und Heftigen und ist doch nie müßig. Sie kennt die Menschen und ist doch stets gut. Sie hat viel gedacht und ist dabei so naiv. Sie ist so aufrichtig zärtlich zu mir, ja sie sagte, sie habe sich ihr lebenlang eine gescheidte Person gewünscht, die etwas gelernt habe und mit der man Alles ausreden könne. Und das thut sie denn redlich. Ich muß ihr tausenderlei erklären und sie ist für jeden neuen Einblick aufrichtig dankbar.

"Ich hade mir gern Kleinholz im Vorrath," fagte sie heute. Das heißt in unserer Sprache: sie denkt sich gern viel vorher aus. Es giebt aber doch so manche schwarze Thur, an der wir vor-

beigehen und die Augen zudrücken.

Das Füllen vor meinem Fenster kann mich oft so lang betrachten und sein ganzes Sein schieft mir Gebanken zu. Der erste Mensch, ber ein Thier zähmte, bas heißt unterjochte, baß es ihn trug, führte, nährte, bat die Herrschaft bes Menschen begonnen. Ein anderes Thier töbten kann bas Thier auch, ein anderes zu

seinem Ruten leben lassen — nicht. Es giebt keine neuen Thiere mehr, die sich gahmen lassen. Run wird die Menscheit in Bahre beit zum Dichter, sie verdichtet unfaßbare Kräfte, spricht zum Dampf, zum Licht, zum elektrischen Funken: komm, diene mir!

Ich habe mir Zuder gekauft und füttere mein Schimmelfüllen; das ift eine große Freude. Und heut' dachte ich: wer uns so sabe, das Füllen und mich — es muß ein schönes Bild sein!

D, wie flein und eitel bin ich noch.

Jebes große Anwesen, jeder ausgebreitete Besit hat seine Basallenschaft, am Bauernhof hier und am Hof in der Residenz dort. Da giebt es so viel Dienende, Schmaroger und freiwillige Unterthanen. Die Welt ist überall gleich.

Das Bauernthum ist nicht die schöne Welt. Es muß Ader: pferde geben und elegante Wagenpferde.

Fortleben aus sich, aus ber Stimmung, wie sie die eigene Natur giebt, durch nichts von Außen erregt, da lernt man sich selbst und das Höchste kennen. In der Wüste offenbart sich die Gottheit dem eigenen Herzen. Der Dornbusch brennt und versbrennt nicht.

Immer neu haucht mich die Erhabenheit aus den Bergen an. Die ganze Welt unter mir ift vom Nebelmeer übersluthet, nur die Bergspiten ragen daraus hervor. Ich erlebe täglich ben ersten Schöpfungstag.

Ich lerne das Erhabene verstehen. Es ist der Schauer des Großen, nicht der Schauer der Furcht. Mir ist, als wohnte ich

in einem Tempel.

Das Alleinsein macht oft bumpf, halbschlafend. Ich erfahre bas auch bisweilen an mir.

Hansei sieht an einem Regensonntag oft stundenlang zum Fenster hinaus. Ich bin überzeugt, ansangs denkt er an ein Pferd, eine Kuh, einen Holzverkauf oder an einen Bekannten, dann aber duselt er so drein und denkt gar nichts mehr. Dieses kinderhafte Daliegen, und in die Welt hineinschauen — wenn man daraus

erwacht, ift es so gut und stärkend, als ob man geschlafen hatte. Es ist ja auch nur elementarisches Sein.

Ich sehe an meinen Aufzeichnungen: früher lag mir's boch im Sinn, als ware ich hier nur auf einer Reisestation, wo man das Interessante, das Abenteuer sesthält; jest sehe ich, ich bin auf

feiner Station, ich bin am Biele.

Ich pade mein schweres Fuhrwerk ab, wie mich die Großmutter ermahnte, und zerschlage die Kisten. Hier bleibe ich für meine Lebenszeit. Und jetzt, da ich fest entschlossen bin, zu bleiben — und wenn ich morgen entdeckt würde und der ganze Spott der Welt mich versolgte — jetzt habe ich ein wohliges Gefühl des Daheimseins. Ich bin und bleibe da.

Ich wurde erst aufmerksam, wie mir das Alles durch den Sinn ging, als heute mein Bechmännlein sagte: "Du siehst so vergnügt aus, so — ich weiß gar nicht wie — so hast du noch gar nicht

ausgesehen."

Ja, liebes Bechmännlein, du hast Recht. Ich hin heute auch erst recht daheim geworden. Ich habe Wurzel geschlagen wie der Kirschbaumsetzling por meinem Fenster.

Der alte Auszügler hat mir heut' gesagt: "Schau, Kind, das Alter nimmt viel, aber ich kann noch so schön träumen, so schön, wie in meiner Jugend."

Bon allen Blumen finde ich auf der Rose den reichsten Morgensthau. Macht das der reichste Duft? Ist der Duft thaubildend? Kein grünes Blatt hat soviel Thau auf sich, als ein Blumenblatt.

Ich habe oft die Bersuchung, dem ganzen Hause und dem Jochem dabei ben Lear zu erzählen.

Es frankt mich, daß ich ihnen nicht Alles gebe, was ich habe, und wie wurde es mich franken, wenn sie mich nicht versteben!

Wie weit sind boch noch Kunst und Religion auseinander! Diese kann Allen gegeben werben, jene nicht.

Dem Bolte feinere Freuden zu geben — bas geht nicht. Es muß bie Boche über hart arbeiten, und am Sonntag schieben fie

jur Erholung Regel und tangen in schweren Stiefeln. Sie muffen berbe Freuden haben und berbe Religion.

(Am Sonntag unter dem Glodenläuten.) Das Bolt lebt gang ohne Kunft. Die bilbende Runft, das Theater, die höhere Mufit,

Die Literatur, fie find für bas Bolt gar nicht ba.

Alles, was sich ihm noch als das andere Leben neben und über dem Trivialen barstellt, ist die Kirche. Und das Beste in der Kirche, in allen Religionen, ist das, was sie von Poesie in sich haben.

Bas wird aus einem Menschen, ber jahrelang kein ernstes Buch ober überhaupt nicht liest, ber keine großen, burchgearbeiteten Gedanken in sich aufnimmt? Ist er vornehm und reich, so wird ihm das Leben eitel Spiel; ist er niedrig und arm, wird ihm das Leben eitel Arbeit. Darum hat die Ratur dem Bolke das Lied gegeben, und die Geschichte hat die Religion aufgestellt, die den ausgegohrenen Wein alles Wissens und aller Kunst in ihrem Kelche allem Bolke darbieten soll; aber sie muß immer neuen Wein nachschütten, sonst —

(30. Juli.) Die ganze weite Welt war heute ein einziger Nebel, die Sonne war verhüllt. So brütet ein fünstlerisch schöpferisches Auge über dem werdenden Gebilde. Nun aber das Zerreißen der Floden. Ginen Augenblick ist die Bergwelt frei. Die Nebel jagen, es scheinen aber neue aus der Erde zu steigen.

Draußen in der Welt schämt man sich der Mondscheinschwarmerei. Ich bade mich in der Wonne der Mondscheinnacht, wenn die ganze Welt so still verklärt im sansten Scheine ruht und nur der Bach rauscht und glänzt.

Die Versuchung kommt wieder zu mir und spricht: Es ist eine Sünde an der Natur, eine Verschwendung, die reiche in dir liegende Kraft zu etwas zu verwenden, was auch Andere vermöchten. Geh' in die Welt, nimm dein jetiges Sein nur als einen Durchgang!

Rein, ich bleibe.

Wenn ich auf bem Berg stehe und hinaus schaue ins Weite, ba muß ich mich oft fragen: Bist du noch dieselbe Jrma? Woist noch eine Spur beines vergangenen schimmernden Lebens? Nichts als eine lastende Schwere im Gerzen.

Man findet es langweilig, vom Wetter zu reben, und boch giebt es nichts Bedeutsameres; die Pflanzen, die Thiere, sie fühlen, was für Wetter ist, das Wetter ist ihr Tagesschicksal; der Mensch kann das sagen. Und wer so sieht, wie sich Nebel, Wind und Regen bildet, für wen Sonne oder bedeckter Himmel Alles ist, dem ist ein ganzes Leben in dem Wetter.

Da steht eine Wolke, wie ein Gürtel, am Gebirgsgiebel drüben, ben ganzen Zag regungslos. So sind oft ganze Zeiträume, wie dort Ortsräume, in Nebel gehüllt, verstimmt, in uns ist oft tage-lang eine ganze Gegend unseres inneren Wesens so vernebelt.

Der Mensch hat ein Mienenspiel, das Thier nicht; das Menschengesicht verändert sich je nach seiner Gemuthsbewegung, das des Thieres nicht, und das Thier hat dabei immer nur dieselben Tone, der hund bellt in Freude und Jorn gleich, nur das Tempo verändert sich. Oder sind es nur für unser Ohr dieselben Töne?

Solche unharmonische, durchaus folgenlose Töne, wie sie die Bippbrossel über mir hervorbringt — wenn ein Mensch sie hervorbrächte, sie würden mir das Ohr zerreißen. Warum aber so nicht? Warum muthet es mich fast an? Der Vogel soll so, das ist seine Natur; der Mensch aber, weil er die Töne frei bilden kann, muß sie auch harmonisiren.

Was ist all unser Wissen? Wir wissen nicht einmal, was morgen für ein Wetter sein wird; es giebt gar kein sestes Zeichen für diese erste Lebensbedingung. Die Bauern wissen auch nichts und reden doch so gern davon.

Das Jahr hat seinen bramatischen Wendepunkt, das ist die Erntezeit. Da ist eine Hast und Spannung, der nichts gleicht; die Menschen sind da sehr ungemüthlich.

Wenn man lernen will, wie grundverdorben die ganze Welt ist, muß man meinen Blinden hören; da hat er Kraftworte wie Keulenschläge. Er will mich immer aushorchen über Hansei und Walpurga, er möchte gern wissen, was schlecht an ihnen ist; daß sie gar so brav sein sollen, das läßt ihm keine Ruhe.

Mir fiel heut' ein Wort bes Leibargtes ein:

Leidenschaftlich sind wir Alle, es kommt nur auf den Rhythsmus an. Wer die Treppe auf einmal hinabspringt, bricht das Genick; wer sie in gemäßigter Ordnung stufenweise hinabgeht, bleibt gefund.

Ich sehe hier nie auf die Uhr. Das Leben theilt sich mir nicht mehr in Stunden. Morgen :, Mittag : und Abendläuten vom Thal herauf, danach bestimmt sich Alles. Um Kirchthurm ist die Uhr — die Kirche bestimmt die Zeit.

Der alte Jochem ist frank, der Arzt, der ihn besucht, ist eine heitere Natur; er behauptet, daß Jochem noch viele Jahre leben würde, wenn er seinen Aerger und seine Brocesse behalten hätte, daß gab ihm Leben und Bewegung und Unterhaltung zugleich, er hatte noch etwas auszusechten in der Welt, noch Jemand zu cu-joniren, daß hielt ihn aufrecht; jest in der Friedsertigkeit wird er aus Langeweile sterben.

"Du lachelft?" fagte ber Arzt zu mir. "Glaub', es ist mein voller Ernst. Ein Kind in ber Wiege, bas nicht schreit, und ein hund an ber Kette, ber nicht bellt, die haben keine Bewegung,

fein Leben, und verkommen."

Er mag boch in Manchem Recht haben.

3ch fühle mich dem Arzt gegenüber febr beengt, und er fieht

mich immer fo feltfam, fo forfchend an.

"Du lieber Gott, jest kommen alle Gräschen heraus, und mich thut man hinunter und ich komm' nicht wieder heraus," klagte Jochem.

Der Alte ift gestorben, heut' Nacht in den Tod hinübergeschlafen. Es war Niemand bei ihm.

Er ist gestorben wie ein Baum im Wald, alle Kraft war

aufgesogen.

Die kleine Burgei schläft jest in meiner Kammer, die Meisnigen thun es nicht anders, ich darf nicht mehr allein sein in der Nacht.

Mir ist so bang. Ueber mir liegt eine Leiche auf dem Boden und brennt ein einsames Licht dabei — das Licht brennt, bis man die Leiche begraben. Und doch meine ich, ich muß darüber

hinaus, ich muß! Ja, ich will.

Noch erschüttert mich's, wie ber Alte mein gedacht hat. Er ließ mich gestern hinaufrufen und fagte: "Irmgard, bu bift eine Fremde und bist gut gegen mich gewesen - ich mochte bir nun etwas schenken und vermachen, und ba hab' ich überlegt, ich tann bir mas geben, es ift bas Befte, mas ich habe, und mir nut's nichts, wenn man mir's mit ins Grab giebt, aber bir fann's gut fein und foll bir aut fein, es liegt ein Beilthum barin. Schau, ba ist's, nimm's, es ift die Rugel, die meine britte Rippe getroffen; bemahr' fie aut auf. Wer eine Rugel bei fich bat, Die einmal einen Menschen getroffen, ber fteht nicht mehr in Gefahr, daß ihm ein jäher Tod ankommt, unversehens - kannst dich barauf verlassen! Und jett will ich bir noch mas fagen: fag' mir, wie beift bein Bater? Du baft ja gesagt, bag er icon gestorben ift. Wenn ich in ben himmel tomme, will ich ihn aufsuchen und ihm fagen, baß bu ein gang braves Madchen bift, ein bischen eine besondere - ich weiß nicht recht - aber brav. Das will ich beinem Bater fagen und es wird ihm eine gute Botichaft fein."

Ich konnte dem Alten den Namen nicht nennen — Kann ich das? Ich konnte ihm nur danken, daß er mir etwas gab, was ihm so viel werth war, und wunderbar — wenn ich jett die Kugel in der Hand halte und anschaue, wie mir das die Seele

bewegt!

Ich will mich ruften, um ben Alten ju Grabe zu geleiten.

Ich war auf dem Kirchhof, als der Alte begraben wurde. Da werde ich auch einmal liegen.

Ich meine, durch den Willen mußte sich der Tod besiegen lassen. Wenn ich nicht sterben will, sterbe ich nicht. Ift der Wille das in mir Verschlossene, was ich suche? Und doch — ich habe keinen Willen, Niemand hat einen Willen, unser ganzes Leben und

Denken ist nichts als eine Folge, nothwendige Folge von Ereignissen und Erlebnissen, von wachen Erkenntnissen und nächtlichen Träumen; wir können den Ort verändern wie die Thiere, aber den großen Ort, das große Gesängniß nicht: wir können die Erde nicht verlassen. Das Geset der Schwere, der Unziehungskraft hält auch unsere Seele sest. Da droben wandeln die Sterne, und ich din nichts als eine Blume, ein Grashalm, der an der Erde haftet. Die Sterne sehen mich und ich sehe sie, und wir können nicht zu einander.

Ein regierender Fürst hat unsern Hof besucht. Seine Hoheit, der Grubersepp, von dem mir Walpurga schon viel erzählt, ist angekommen mit seinem kleinen Sohn oder — um es correcter zu sagen — mit seinen beiden Rappen und seinem Sohn. Es ist ein Leben im Hause und ein Stolz und ein Glück, wie wenn in der That ein regierender Fürst gekommen wäre.

Mich fah der Gruberfepp gar feltsam an.

"Ist das zimpfere Madchen" — fagte er, mit dem Daumen rudwarts beutend, zu hansei — "ist die da von beiner Frau Seite?"

"Ja, meine Frau" — murmelte Hansei etwas — ich merkte wohl, daß es ihm schwer wird, zu lügen, und nun gar vor dem

großen Bauer, bem er fein ganges Unmefen zeigt.

Es ift auch unter ben Bauern so, nur die Großen kennen einander. Aber schön und stattlich ist bieser Berkehr. Die beiden Männer geben einander kein freundliches Wort, aber sie thun einander Freundschaft.

Alles ift gludfelig im Hause. Der Grubersepp hat gesagt: Der ganze Hof ist ordentlich im Stand. Und wenn der Gruberssepp "ordentlich" sagt, so ist das ebensoviel, als wenn der In-

tendant göttlich fagt.

Die zwei Tage, da der Grubersepp hier war, herrschte unsagliche Unruhe im Haus, das heißt, Alles dachte nur an ihn. Jest ist wieder Jegliches im alten Geleise, aber eine strahlende Freude liegt auf den Gesichtern. Man hat's von einem Manne gehört, und von was für einem, daß das Anwesen gut im Stand, und so glüdselig auch ein Mensch in sich, es ist doch was ganz anderes, wenn er von fremdem Munde hört, was an ihm ist. Mir zittert noch die Hand vor Schred. Heut' war ich im Balb; ich faß auf meiner Bank, da sehe ich eine Gestalt durch ben Bald geben, sich manchmal buden, eine Blume abbrechen, einen Stein aufnehmen; die Gestalt kommt näher und — wer ist's?

Der Freund, ben ich mir so oft hermunschte, ber Leibargt. Er fragte mich mit feiner tieftsaren Stimme: "Rind, geht hier

ber Weg binab ins Dorf?"

Mir schnürte es die Kehle zu, ich konnte nicht sprechen. Ich beutete hinüber nach dem Fußpfad und stand zitternd auf. Er fragte mich: "Bist du stumm, armes Kind?" Das half mir. Ich bin stumm, stumm, ich kann kein Wort sprechen. Ohne einen Laut von mir zu geben, sloh ich vor ihm davon, und lange, lange hab' ich dann geweint, wie seit Jahren nicht. Ich wollte ihm nacheilen, aber er ist fort, ich kann mich nicht aufrichten, es brechen mir sast die Knie. Jest bin ich ruhig — es ist Alles vorbei — es muß Alles vorbei sein.

Ich habe lange, schwere Tage gehabt. Die Arbeit ging nicht von ber hand und Bieles mißlang mir. Die Welt braußen hat mich wieber aufgescheucht.

Ich danke dem Schickfal das am meisten, daß ich gelernt habe, zu sehen. Ich sehe überall etwas, das mich erfreut, mich denken macht. Die schönsten Freuden, die allverbreitetsten, sind die durch das Auge.

Das Bechmännlein kennt alle Bögel am Gesang: das thut mir wohl. Man sagt im Sprichwort: Man erkennt den Bogel an seinen Federn — weil natürlich die Wenigsten ihn am Gesang erkennen; sein Federnschmuck ist ständig, sein Gesang nur flüchtig und zeitweilig; jenen kann man sixiren, diesen nicht.

Das Krächzen ber Bäume im Wald, das mich in jener Todesnacht so erschrecke, höre ich jest oft und bin ruhig dabei. Und wunderbar! sobald ein Bogel singt, hört man es nicht mehr. Boher mag das kommen?

Ich habe frische Arbeit bekommen. Jest ift mir's wieder wohl. Rur mein Bechmännlein will frankeln. Anfangs hat mich bas

fast geargert. Dann aber habe ich meine eigenfüchtigen thranni: ichen Gewohnheiten übermunden. 3ch habe für treue Dienfte wiederum treu gedient. Ich glaube, ich habe ben Dhm gut gepflegt; jest ift er wieder wohlauf.

Ich bin boch nicht so egoistisch, als ich mich schalt; ich habe gute Menschen mir treu zu eigen gemacht. Aber ich tann nicht Menschen Gutes thun, die mich nichts angeben! 3ch gebore mir und einem fleinen, unendlich fleinen Rreife - weiter fann ich nicht.

Wenn ich fo ftill da fite und ben einzigen Raum betrachte, in dem ich lebe und hoffentlich auch fterben werde, ba befällt mich oft eine Angst jum Entseten; ba ift mein Stuhl, mein Tisch, meine Wertbant, mein Bett, bas haft bu, bis man bich ins Grab legt, und feine Menschenfeele ift bein?

Es bellemmt mich, bag ich aufschreien mochte; erft fcmer tommt

bann die Rube wieder. Die Arbeit hilft.

3d babe mir eine Stunde Allwiffenbeit ausgebacht.

Die Stunde von elf bis zwölf gestern am Mittag - es zog ein leichter Sonnenregen vorüber, bann marb's wieber hell und ba fab ich im Geifte, wie Taufende von Menschen biefe Stunde leben: 3ch fab ben Sandwertsburichen am Balbegrand, ben Ronig in feinem Cabinet, Die Naberin in ihrer Dachtammer, ben Bergmann im Schacht, ben Bogel auf bem Baum und bie Gibechfe am Felfen, ich fab bas Rind, bas in ber Schule fist, und ben fterbenden Greis mit feinem letten Athem, ich fah bas Schiff auf bem Meer, ich fab die Rotette, die sich fcmintt, und die arme Taglöhnerin, die Untraut ausjätet auf bem Ader. 3ch fab Alles, Mles! ich lebte eine Stunde Unendlichkeit.

Und jest bin ich wieder gebunden, ein einzelnes, fleines, armfeliges, lallendes Rind. Der große Gedante ber Unendlichkeit gieht nur wie ein Alüchtling burch bie Seele, hat feinen Saltpunkt barin.

Wir muffen wieber am Rleinen baften.

3ch schniple wieder an meiner Wertbant.

3ch habe einmal gelesen, daß die Araber por bem Gebet ihre Sande mafchen, haben fie aber in ber Bufte tein Daffer, fo waschen sie die Sande in Sand und Staub. Co ist's. Der Staub ber Arbeit reinigt.

Das Bolt foll feine Bucher jum Lefen haben, ba foll Jeber

mit bem Underen reben, guhören.

Bucher machen ben Menichen einsam für fich. Erzählen, mundliches Berichten, bas ift Alles.

Die Lehren — nein, die Erfahrungen eines verlorenen Weltkindes haben das doppelte Gute: Nicht nur, wer in der Jrre war,
ist auf Alles aufmerksam geworden und wird der beste Wegweiser
— ich meine auch: wer von einem vollkommen reinen Menschen
eine Lehre vernimmt, hat keine Wahl, er muß sie annehmen, die Reinheit ist die höchste Autorität; aber aus dem Munde eines Verworfenen muß man jedes Wort prüsen, darf es nicht gleich verwersen. Und das ist gut, das macht dich frei.

Die Schwalben ziehen fort! Wie sie sich jett in Haufen sammeln und dann blitzschnell im Zickzack mit scharfem Schrillen wolkensartig dahinjagen! So zusammen in unregelmäßigen Bahnen fliesgen — wir können uns das gar nicht benken. Wann, wie, zeigen sie einander an, daß jett eine scharfe Wendung genommen wird?

Fliegen — wir sehen eine ganz andere Lebenssphäre vor uns und können sie nicht fassen. Und wir glauben, wir verstehen die Welt? Was fest ist, fassen wir, und nur was fest davon ist —

weiter hinein beginnt ber große Bedankenftrich.

Ich hörte, wie Franz, der Geliebte der Gundel, zu dieser sagte: Eine Frau, ganz so wie die Jrmgard, ist einmal mit der Königin beim Manöver in der Unisorm unseres Regiments vor unserer Front auf = und abgeritten.

Wenn der Soldat mich erkannte und verriethe?

Welch ein Wirrsal von Berstedensspiel ist das Menschenherz! Da geht mir's jest in meinem Glend wie ein Triumph durch den Sinn, daß in so viel tausend Augen sich mein Bild eingeprägt hat.

Allein geben zu burfen, bas bin ich noch immer nicht gewöhnt, ich meine noch oft, ber Bediente musse hinter mir geben. Ach, wie verschnörkelt und verpuppt leben wir!

Digited by Coogle

Ich war einen ganzen Tag allein im Walbe. O, welch eine Seligkeit! Ich lag im Waldesgrund und über mir rauschte es in den Bäumen und drunten der Bach. Wenn du nur hier versenden könntest, wie ein angeschossens Reh — ich bin's, meinen Weg bezeichnen Blutspuren — nein, ich bin wieder gesund und heil geworden, war schon einmal auf der Welt, auf einer andern, und jett lebe ich neu.

Das Bechmännlein hat meinen Bater gekannt. Er hat einmal einen Sommer lang in unserm Forst Bech gekratt, da hat sich mein Bater zu ihm gesellt und ihn gelehrt — er verstand

Alles - wie bas Bech beffer und reiner auszusieben fei.

"D, das war ein Mann. Ich möchte dir nur wünschen, daß du ihn gekannt hättest," sagte mir das Bechmännlein, "so ein guter Mann! Ich hab's nachher von allen Leuten gehört, Jedem hat er geholsen, er hat Alles verstanden; mir hat er gezeigt, wie man aus Lärchen den besten Terpentin gewinnt, geschenkt hat er den Leuten nie gern, er ist aber nicht geizig gewesen, ardeiten hat er Allen geholsen und hat sie unterwiesen, wie man's mit geringerer Müh und mit mehr Bortheil macht — das ist mehr, als wenn man Geld schenkt — und hat ihnen jedes Jahr Geld geliehen, daß sie sich ein Schwein haben einthun können, und wenn sie's dann verkaust haben, haben sie's ihm zurückzahlen müssen. Man hat ost über ihn gelacht und hat ihm einen Spottnamen darüber gegeben, aber das war ein Ehrenname. Ja, und sollt' man's glauben? Der Mann hat schweres Unglück gehabt, seine Kinder sind ihm davongelausen."

Die mir bas bas herz zerwühlte!

Den gangen Abend brannte mir bie Stirn an ber entsetlichen Stelle.

Heute ist ber Jahrestag meiner Rücksehr ins Sommerschloß. Damals träumte mir, daß ein Stern auf mich niedersiel, und ein Mann stand abgewendet, der mir die Worte sagte: Du bist auch einsam —

Es giebt eine Tiefe in der Seele, wohin kein Grubenlicht kommt, sie verlöschen da alle. Ich kehre um — hier hausen die

milben Better.

Ich benke meiner Kindheit. Ich war drei Jahre alt, als meine Mutter starb. Ich habe keine Erinnerung daran, als daß mich ein Rücken und Rutschen im Nebenzimmer so sehr erschreckte. O Mutter, warum bist du so früh gestorben? Wie ganz anders ware ich geworden . . .

36? Wer ift bies 36? Wenn es ein anderes batte werben

tonnen, mare ich's nicht. Es mußte fo fein.

Sie zogen mir schwarze Rleider an, mir und meinem Bruder, und ich erinnere mich nur, daß der Bater uns geleitete; er sagte uns, daß es zu unserem Glück ware, wenn wir nicht bei ihm, nicht allein auswachsen; beim Abschied kufte er uns, er kufte mich und meinen Bruder, dann wiederum mich — jest ist mir's,

als wenn er meinen Ruß zulett behalten wollte.

Was sind die Erinnerungen meiner Kindheit? Ein stilles Klosster, meine Tante Aebtissin, Emmy meine Freundin. Nur so viel weiß ich: Wenn Fremde kamen, sagten sie zu mir gewendet: Ach, welch ein schönes Kind! Diese großen braunen Augen! Emmy sagte mir, daß ich nicht schön sei, daß die fremden Leute mich nur neckten, ja verhöhnten; aber ich sah mich im Spiegel, ich sah, daß ich schön war; ich sagte es Emmy ehrlich, und sie gestand mir, daß ich schön sei; auch mein Bater kam, er kam aus Umerika, er betrachtete mich lange. Nicht wahr, Bater, ich bin schön? sagte ich zu ihm.

Ja, mein Kind, das bist du, und es wird viel von dem gefordert, der schön ist; es ist eine schwere Aufgabe, schön zu sein. Halte dich immer so, daß du es verdienst, daß die Menschen

Freude an dir haben.

3ch verstand ihn damals noch nicht. Schönsein eine schwere

Aufgabe? - Jest verftebe ich's.

Ich weiß nicht, wie die Jahre vergingen. Ich kam zum Bater zurück. Bruno, der Landwirth hatte werden sollen, trat gegen den Willen des Vaters in die Militär-Carrière. Der Vater lebte ganz für sich, in seinen Studien und Arbeiten, und ließ uns gewähren; er war stolz darauf und sagte es oft, daß er keine Autorität üben und uns ganz als freie Naturen aus uns heraus erwachsen lassen wolle. Ich kehrte ins Kloster zurück und blieb, dis die Lante starb.

Und hier — verzeihe mir, bu großer und reiner Geist hier liegt bein Bergehen. Du hast beine väterliche Majestät

1 100

abgelegt und wolltest von freier Liebe leben — und wir? Bruno wollte es nicht verstehen, und ich konnte es nicht. Und so warst

bu einfam, und mir elend.

Bruno war an den Hof gekommen. Er war schön, heiter und voll Uebermuth. Er führte auch mich an den Hof, der Bater stellte es mir frei — und da, da begann mein Elend. Ich war schön, ich war's, ich weiß es, und ich hatte Muth, ich dachte nicht wie die Anderen, ich war die freie Natur geworden, die mein Bater gewollt. Aber wozu? —

Ich übersehe, was ich geschrieben. Ach, wie wenig Ausbeute giebt solch ein Jahr, und wie viel hat man gelebt, wie lange baran gearbeitet; aber — auch die Blume braucht lange jum Blühen, die Frucht lange jum Gedeihen; die sonnigen Tage und die thauigen Rächte steden darin.

Ein Regenbogen! Ruhe und Friede sind nirgends auf der Welt, keine saßbaren Gegenstände, sie liegen nur in unserem Auge, und wie sich uns die Dinge stellen. Jest verstehe ich, warum in der Bibel nach der Sündsluth der Regendogen als Friedenszeichen bezeichnet wurde: die sieden Farben sind nicht wirklich, sie sind nur dem Blide da, der im richtigen Sehwinkel das gebrochene Licht empfängt. Ruhe und Friede lassen sich nicht zwingen, sie sind reine Gaben aus dem himmel in uns, an dem es weint und lacht, Regenwolke und Sonnenschein sich begegnen.

Oft befällt mich noch die Angst, ich möchte die ganze Bildung meines Wesens verlieren, weil ich Niemand habe, mit dem ich meine eigene Sprache reden kann und — ich weiß nicht, wie ich's nennen soll — mich, mein eigentliches Wesen wieder sinde. Und doch, was den Menschen zum Menschen macht, haben die um mich her so gut wie die Höchstebildeten. Woher also diese Angst und wozu diese Bildung? Will ich noch etwas damit in der Welt? Ich verstehe mich nicht.

Da ist der Punkt, warum unsere moderne Bildung die Relisgion nicht ersehen kann: die Religion macht alle Menschen gleich, die Bildung ungleich. Es muß aber eine Bildung geben, die die

Menschen gleich macht; erst dann ist sie bie richtige, die wahre. Wir stehen noch im Ansang.

Ich habe ein großes Werk vor. Es muß mir gelingen. Hansei hat den kleinen Peter auf den Schimmel gehoben und ihn ein paar Schritte reiten lassen. Das war eine Freude! Und wie mein Wodan umschaute nach Vater und Sohn! Ich habe das festgehalten und arbeite an der Eruppe. Hansei, Peter und der Schimmel, sie sind beisammen — Wenn mir's nur gelingt! Es läßt mich fast nicht schlasen.

Die Gruppe ist mir gelungen. Freilich nicht so, wie ich wollte. Die menschlichen Figuren sind steif und nichtssagend, das Pferd aber ist wieder lebendig, und Alles im Hause ist ganz glücklich über die Arbeit.

Hansei will, ich soll auch mit auf die Jagd gehen, um Hirsche, Rebe und Gemsen nachmachen zu können, das seien doch die Saudtstude.

Ich habe es auch mit ben Thieren bes Walbes versucht. Es gelingt mir nicht so, wie mit bem Pferd. Ich kann nur fest-halten, was keine Scheu vor mir hat und was ich darum auch liebe. Ich bleibe bei meinen Pferden und Kühen.

Alle Bergspitzen, die ich sehe, haben Namen, und so bezeiche nende und wunderliche. Wer hat sie ihnen gegeben? Wer hat sie angenommen? Was für Namen könnten wir heute noch erstinden? Die Erde und die Sprache sind bereits erstarrt, nichts ist mehr flüssig. Ich meine, etwas Aehnliches wurde damals zum Thee bei der Königin gesprochen.

Fastnacht ist ein großes Fest, die eigentliche Lustbarkeit. Es kamen auch Bauern aus dem Dorf zum Besuch. Sie kommen oft am Sonntag. Ich hörte sie aber noch nie etwas anderes sprechen, als vom Bieh, oder was man geerntet und wie die Getreidepreise sind. Ich sitze manchmal in der Stube bei Seite und höre sprechen. Ich höre gern Menschenstimmen.

Die Beschichten, Die fie einander ergablen, scheinen einfältig,

aber im Grunde genommen wird auf bem Parketboden nichts Befferes vorgebracht.

Barum habe ich mein Leben nicht rein ausgelebt? Ich war zu einem schönen Dasein geschaffen.

Draußen läuft mein Schimmelfüllen frei umber, hier site ich und forme es nach. Den Blid bes Auges zu bleibenben Gestalten machen — bas ist menschlich allein. Wir haben Worte für Alles um uns her und können Alles nachbilden, und weiter hinauf Musik und reines Denken. Welch eine überströmende Fülle ist es, Mensch zu sein.

Das war eine schwere Zeit. Die Großmutter war krank. Alles im Hause in Angst. Hanse wollte sich gar nicht vom Hof entfernen, er fürchtete das Schlimmste. Mir war's ein Trost, daß der Großmutter meine Bslege so wohlthat.

Hansei hatte seinen Großbauernstolz ganz abgelegt; er wollte boch auch etwas fur die Mutter thun und spaltete bas Holz, mit

bem man ihre Stube beigte, und trug es felbft berbei.

Dem Doctor sagte er immer, er solle ja nichts fparen, für bie Großmutter sei nichts zu theuer.

Der Doctor erflarte mir die Rrantheit ber Großmutter, als

mare ich ein Argt.

Die Großmutter schickte mich mit dem Ohm oft fort in den Wald. Es war noch rauh braußen, wir kehrten bald wieder heim.

Jest ist die Großmutter genesen und sitt im Frühlings:

fonnenschein.

"Ja, man muß aus der Welt gewesen sein, um wieder dankbar daheim zu sein. Wer nicht hinauskommt, kommt nicht heim,"
sagt sie. Und heut' erzählte sie mir viel vom Tod ihrer füns Kinder. "Der wäre jett so alt und Die so alt," sagte sie immer— sie hat sie in Gedanken mit sich sortwachsen lassen; und dann erzählte sie vom Tod ihres Mannes, wie er damals bei der Holzslöße im See ertrunken, und wie dann der Hansei dageblieben. "Er war ein Wunderlicher" — sagt sie immer von ihrem Mann — "aber grundgut."

Am verzweifeltsten von uns Allen war bas Bechmannlein bei

ber Rrantbeit feiner Schwester.

"Sie ist ber Stolz von unserer Familie gewesen," sagte er immer, als wäre sie schon lange tobt. Jest ist er aber auch fast ber Glückseligste von uns, und als die Großmutter zum Erstensmal auf meiner Bank beim Ahornbaum saß, sagte er: "Für die Bank da krieg' ich einen goldenen Stuhl im himmel. Das ist ein Plat, der König hat ihn nicht schoner, der kann den himmel auch nicht blauer und die Bälder nicht grüner anmalen lassen."

Das Bechmännlein bringt mir schwere Kunde. Wie soll ich mir heraushelsen? Der Abnehmer meiner Arbeit läßt mir sagen, daß er zu mir kommen wolle, er habe eine große Bestellung; ein neues Jagdschloß des Königs soll mit geschnistem Getäfel geschmückt werden, und ich soll da große Arbeit bekommen.

Die weiche ich bem aus?

Die gute Mutter hat mir ausgeholfen. Sie hat den Arbeitzgeber selbst aufgenommen und ihm erklärt, daß ich Riemand sehen wolle. Sie hat sich zu keiner Lüge verstanden, zu der Walpurga leichter geneigt war.

Run habe ich die große Zeichnung vor mir und schone

Sölzer.

Ich habe einen Theil ber Arbeit übernommen.

Es ist gleich, wie man sein Dasein auslebt, wenn es nur in Selbsterwedung und Bewußtsein geschieht. Alle Künste, alle Wissenschaften sind doch nur dazu da, um an fremdem Bewußtsein unser eigenes zu weden. Wer das aus sich selbst kann, hat genug. Wer des Morgens zur Stunde, da er an die Arbeit gehen will, von selbst auswaht, braucht sich nicht vom Nacht- wächter weden zu lassen.

Hansei ist Geschworener geworden. Walpurga ist stolz darauf, er selbst nahm auch mit einem gewissen seierlichen Stolz Abschied.

Es ist eine schone Sache, bag bas Gewissen bes Bolles jum Rechtsprechen angerufen wirb,

Dances of Google

THE PROPERTY.

hansei ist zurud. Er weiß viel Schauberhaftes zu erzählen. Mir ift, als ware bas ganze Leben, alle die Schickfale ber Menschen, nur ein Schattenspiel an ber Wand.

Sanfei mar febr bewegt, als er ergablte:

"Ja, da sind mir alle meine Sünden eingefallen und ich hab' hart gebüßt, wie ich da hab' Urtheil sprechen muffen. Wir Alle können nur von Glück sagen, wenn wir nicht in Sünde verfallen und auch dort auf der Marterbank sigen."

(Sonntag, 28. Mai.) Die Großmutter ift todt. Ich kann nicht bavon erzählen. Es erstarrt mir die Hand.

Ich kann nicht bavon erzählen. Es erstarrt mir bie Hand.
Sie küßte mich auf die Augen und rief: "Ich kusen beine Augen und wünsche, daß sie nie mehr weinen!"

Roch zwei Stunden vor ihrem Tod fagte fie zu hanfei:

"Mach der Burgei einen Schlitten, sie hat solches Verlangen banach; es freut mich, wenn du das thust, sie wird keinen Schasben dabei leiden. Ich bitte bich, thu's."

"Ja ja, Großmutter," erwiderte Sansei — es erstidte ibm fast die Stimme, daß die Großmutter jett noch an das Kind

bachte und nichts wollte, als ihm eine Freude machen.

Der Todesschreden liegt auf mir, so schwer, und doch fühle ich innerlich eine Freiheit. Ich habe den schönen Tod gesehen. Meine Hand hat ein erstarrendes Auge zugedrückt. Ich habe das Schwerste vollzogen, was der lebendigen Kraft außerlegt ist. Ich hätte nicht geglaubt, daß ich es kann. Damals konnte ich es nicht, ich selber lag am Boden, tief unter der Erde und neben mir mein todesstarrer Bater.

Der Tod der Mutter hat mir alle Schrecken von der Seele genommen. Ich habe die Kraft, Balpurga beizustehen. Ihre Klage hat keine Grenze. "Ich din jest auch eine Baise wie du," rief sie und warf sich an meinen Hals. Dann rief sie der Todten: "O Mutter, kannst du mir das anthun, daß du mich verlässest? Uch lieber Gott, und da springt der Bogel noch im Käsig! Ja, du kannst springen, die Mutter aber nicht mehr."

Sie nahm ein Tuch und hing es über ben Kafig bes Kreuzschnabels und sagte bann: "D liebes Thierchen, ich möchte bich gern fliegen laffen, aber ich kann nicht; meine Mutter hat bich

fo gern gehabt, ich tann bich nicht laffen," und bann wieber jur Leiche gewendet, fagte fic: "D Mutter, fann's benn wieder Tag werden, wenn du nicht da bist? Ja, die Uhr tidt, die geht weiter, die fann man aufziehen, o, bu lieber Gott, und ba werden die Stunden tommen und vergeben und ich hab' bich nicht, o verzeib' mir's, bag fo viel Stunden gewesen find, wo ich nicht bei bir mar!"

Der Kleiderschrank sprang ploglich auf, und Walpurga erfcrat ins Berg binein; bann aber faßte fie fich wieder und fagte: "Ja, ja, ich trag' beine Rleider, ich trag' fie und will fie zu Gutem tragen, und es foll mir tein bofer Gebante ins Berg tommen und fein bofes Wort in ben Mund, halt' mich nur, daß ich immer dein bin. D, lieber Gott, jest fagt Riemand auf der Welt mehr "Kind" zu mir; ich dent' an dein Wort, wie du gefagt haft: Go lang man noch Bater und Mutter fagen tann, so lange ift noch eine Liebe auf ber Erbe, Die Ginen auf ben Urmen tragt; erft wenn bie Eltern geftorben find, wird man auf den harten Boden hingesett. 3ch will beine Borte alle behalten, und meine Rinder follen fie auch behalten. Richt mabr, Irmgard, bu weißt auch noch viele gute Worte von ihr?"

So klagte Walpurga und ich konnte nur erwidern: "Ja, und halte das fest, daß sie gesagt hat: Man kann sich auch mit Worten verfündigen. Rlage nicht fo febr!"

Walpurga holte das Gebetbuch ber Berftorbenen und las

barin bas Gebet für eine abgeschiedene Seele.

Nachdem fie gelefen, gab fie bas Buch auch mir. 3ch las. mit Dant und Undacht. Wir fingen auch Lieber und Beifen, Die Andere gefett, - wir tonnen in ben bochften Erregungen nichts Gigenes firiren - wir nehmen bie Lieber von Dichtern auf die Lippen, sie singen, dichten und empfinden uns vor; in Dichterherzen ift in Wahrheit das zweite Jerusalem der Bilbung. Die gange weite Welt, wodurch fich ber Mensch vom Thier. von Bflange und Stein unterscheibet, ift eben, bag ein Denich bem andern porempfindet und nachempfindet. Es tont ein ewiges Lieb burch die Menschheit, von Anfang bis jest, und es ift auch mein, und meine Stimme ift ein Ton barin; es leuchtet eine emige Conne von Gefdlecht ju Gefdlecht und ich bin ein Strahl barin. Die Berge überbauern bie Gefchlechter ftumm, es tommt

fein neuer dazu; aber aus der Secle der Menscheit steigen von Geschlecht zu Geschlecht neue Hochwarten des Geistes empor.

Soon sterben ift das Beste. Wunderbare Kraft der Religion! Ueber dem Lager des Kranken hängen vom himmel herab Glodenzüge, an denen er sich aufrichtet, und sind sie auch nicht da, er glaubt sie, er halt sie, und das gläubige Halten und Fassen richtet ihn auf.

Eine wundersame Ruhe trat im Hause ein, als die Großmutter begraben war. Es ist Walpurga ein Trost, daß so viele

Menschen beim Leichenbegangniß jugegen waren.

"Ja, sie haben sie Alle geehrt, Alle, aber sie haben sie boch nicht gang gekannt. Du und ich, wir haben sie gekannt. Weißt bu noch, Sanfei, wie man uns daheim die Rartoffeln gestoblen hat im Feld? Da hat sie gefagt: "Wenn man nur die Leute wüßt', die fie geftohlen haben." Und ba hab' ich gefagt: "Mutter, wollt Ihr fie verklagen beim Amt?" - "Du einfältig Ding," hat fie mir barauf vorgehalten, "wie fannst bu benten, bag ich's fo meine? Ich meine, wenn man nur wußt', wer die Leute find, Die bei Racht uns die Rartoffeln ftehlen; fie muffen doch auch wiffen, daß wir felbst wenig haben. Das muffen aber gar un= gludliche Leute fein, benen mußte man aushelfen, fo viel man tann." Ra, bas hat fie gefagt. Sat's noch je eine Geele gegeben, die fo mas ausdenten tann? Go muffen die Beiligen gewefen fein, die an Alle fo gut benten. Gar teinen Etel por einem Rranten bat fie gebabt und gar feinen Saß auf einen Schlechten; fie hat nur immer gedacht: wie viel muffen Die Denschen Elend leiden, daß fie fo frank find und bie Anderen, baß fie fo schlecht find. Wenn ich nur auch fo werden tonnte, wie meine Mutter. Ermahne mich nur immer, Jrmgard, wenn ich wieder gornig bin und schreie. Gelt, bu hilfft mir, bag ich fo werde, wie meine Mutter war, und daß einmal meine Kinder auch so an mich benten? Ach, wenn man nur immer so brav war', wie man fein möchte. Aber fie bat Recht gehabt, wie fie immer gefagt bat: Bunfchen in die eine Sand und blafen in die andre Band ift gleichviel."

Best will ich wieder an die Arbeit.

Das ist das harte und das Tröstliche der strengen Arbeit: Walpurga und hansei muffen arbeiten, sie können sich dem Schmerz nicht bingeben, es liegt zu viel auf ihnen.

In ben-höchsten Uffetten ift die Tonart bes Ronigs und bes Bettlers, bes phantafiegetragenen Dichters und bes einfaltigen

Bergens gang biefelbe.

Die Klage Walpurgas war aus demfelben Accord wie die Lears um Cordelia, und doch wieder wie ganz anders. Einem Bater, dem sein Kind ftirbt, ftirbt die Zukunft, einem Kinde, dem eines seiner Eltern stirbt, stirbt die Bergangenheit. Ach, wie dürftig ist jedes Wort!

Wie hat mich heut' ein Wort des Hansei erschreckt! Also auch in diese Herzen ist der Zweifel eingedrungen? Und sie thun ihre Pflicht auf der Welt ohne Glauben an das Jenseits, wenigstens

ohne ben feften.

Der Pfarrer hatte am Sarge gepredigt und gesprochen: "Seht die Bäume, vor wenig Wochen waren sie todt, aber sie leben auf im Frühling." Das hätt' der Pfarrer nicht sagen sollen, klagte Hans, so nicht. Das ist ein Trost, den man einem Kinde geben kann, aber uns nicht, so nicht. Was will er da von den Bäumen? Die Bäume, die noch Leben haben, die grünen wieder im Frühjahr, die aber todt sind, die grünen nicht mehr, die werden umgehadt und neue dafür gepslanzt oder gesäet.

Es ist uns Allen wunderbar einsam im Haus. Jedem fehlt twas. Am untröstlichsten aber ist der Ohm Beter.

"Jest lauf' ich allein in der Welt herum und hab' tein Gesichwister mehr. Sie war der Stolz von unserer Familie," wie-

berholt er bann oft.

Er hat bisher auf der Bodenkammer bei den Anechten geschlasen, nun hat ihm Hansei die Stube des Auszüglers angewiesen und er ist ganz stolz damit; oft aber klagt er auch wieder:
"Warum komm' ich erst so spät zu dem da? Wie dumm sind
wir doch gewesen, meine Schwester und ich. Wir hätten da mit
einander hineinziehen sollen; könnte es etwas Schöneres geben?
Wie gut hätten wir da mit einander gelebt und du wärst auch
mit. D, wie dumm, wie dumm ist das Alter! Man sieht die vielen

guten Refter erft, wenn die Baume tahl find und nichts mehr brin ift. Man friegt mas ju beißen, wenn man feine Bahne

mehr bat, bat meine Schwester immer gefagt."

"Meine Schwester hat gesagt" — sett er jest immer hinzu, wenn er etwas vorbringen will, worin er sich nicht gern widerssprochen sieht, und ich glaube, er meint auch, seine Schwester habe es wirklich gesagt. Er hat ihren Schrank geerbt und klopft allemal erst mit dem Schlüssel an die Thur, ehe er aufschließt.

Mein Bechmännlein ist ein guter Bienenvater. Er weiß die Bienen zu warten und nennt sie das Weidevieh bes armen Mannes.

"Seit dem Tod meiner Schwester," klagte er mir heut', "hab' ich lauter Unglud mit den Bienen, sie wollen nichts mehr pon mir."

Ich habe monatelang nichts geschrieben. Für wen sollen diese Blätter? Wozu quale ich meine Seele, die flüchtigen Erscheinungen um mich her und die Regungen in mir festzuhalten? Das hatte mich wirr gemacht. Jest bin ich ruhig. Ich habe monateslang gearbeitet und nur gearbeitet.

Mir ift, als mußte ich balb fterben, und ich fuhle mich boch in ber Fulle meiner Kraft. Auch bag die Menschen mit meinem

Wahnsinn spielen, angstigt mich oft.

Jest erst fühle ich, daß meine Ruhe hier keine volle war, sie konnte jede Minute verscheucht werden. Nun aber komme, was da wolle, ich bleibe.

Ein Gewitter! Bir, die wir immer mit Sonne und Mond und allem Witterungswechsel leben, für uns ist ein Gewitter etwas ganz Anderes, als für die Menschen in ihren Häusern, die nur nach dem Wetter schauen, wenn sie müßig sind oder eine Lustpartie vorhaben.

Es ist ein Gesühl, als wenn man in den Moment der Schöpfung jurudversett ware, Alles ist wieder dem Chaos preisgegeben, noch ist nichts Festes da, die Unendlichkeit des großen Weltorganismus und seiner gebundenen Mächte spricht in Don-

nern und leuchtet in Bligen.

Ich fah einmal an einer öffentlichen Spielbant, während es Schlag auf Schlag bonnerte und blitte und die ganze frivolc Welt sich vom Spieltisch zuruckzog, eine einzige vornehme Dame fortpointiren. Die Croupiers mußten weiter arbeiten. Diese Dame giebt große Gesellschaften, und eine Magd, die ihr einen silbernen Löffel gestohlen, muß ins Zuchthaus. Wie gemein diese Diebin! — Und sie?

Allerdings, bas barf ich nicht vergeffen: Die Dame bort jeden

Morgen, bevor fie jum Spieltisch geht, eine Meffe.

Der fconfte Tob ware boch ber, von einem Blig erschlagen ju werben. Un einem schonen Sommertag ploglich vom großen Schugen Blig getroffen ju werben.

Ich habe einen Menschen aus ber Bildungswelt gesehen. Gin junger, schöner, lebhafter Mann mit feinen, wohlgepflegten hans ben — er ist Musiker — übernachtete heut' auf unserm Hof. Das Gewitter hatte ihn überrascht. Er blieb hier und erzählte:

"Ich habe meinen Arzt ehrlich und auf's Gewissen gefragt — sehen Sie, auf diesem Auge bin ich schon erblindet — auf dem andern werde ich's in einem Jahre sein. Da will ich nun noch einmal die große, weite, schöne Welt sehen; wer die Alpenwelt nicht gesehen, weiß nicht, wie schön unsere Erde ist. So sasse ich sie noch einmal in mich hinein und habe sie in mir geborgen, ich sasse die Sonne, die Berge, die Wälder, die Wiesen, die Ströme und die Seen und das Menschenantlitz vor Allem. "Ja, Kind," sagte er zu mir, "und das deine werde ich behalten, du bist das lieblichste Bauernmädchen, das ich je gesehen; ich lerne bein Gesicht auswendig, wie ich Gedichte auswendig lernte, um mir sie einst in Nacht und Einsamkeit vorzusagen und vorzustellen."

Ich war fehr befangen, er war überaus lustig. Nur warf er manchmal einen feltsamen fragenden Blid auf die Binde um

meine Stirne. Das mochte er bavon benten?

Ich batte ihm gern gesagt, daß ich einst ein von ihm componirtes Lied gesungen habe im Sause Gunthers. Er erwähnte seinen Namen nicht.

Ich tann nicht fagen, wie mich bas Bild bes schönen, jungen Mannes rührte, und es war so viel Kraft in ihm, keine Spur von weichlicher Empfindsamkeit. Er ist aus bem hohen Norben

und hat etwas von der herben Schönheit der nordischen Stämme; er hat falzige Seeluft eingeathmet, und das macht ihn so stramm, wie sie es dort nennen. Mir sind diese strammen Naturen tief ansprechend und erwecklich. Man kann nicht schlaff, brütend, selbstgefällig sein in ihrem Umkreise.

D', was vermag ein ftarter Wille! Wie ringt ber Menschen=

geift mit ben Naturmachten und besiegt fie . . .

Ich habe seit bem Tod ber Großmutter heut' jum Erstenmal wieder geweint, jest ist mir leicht und frei.

Der Erblindende ist abgereist und ich habe ihn noch lange

auf bem Thalwege jobeln hören.

Wenn ich im Leben einem Menschen außer mir noch etwas sein burfte . . . Wer meine Stirn nicht sehen, meine Schönheit nicht loben könnte, bem könnte ich doppelt gut sein.

Vorbei! -

Belche mundersame Schatten wirft das Spiel des Lebens auch zu uns herauf!

Bei biesem Besuch habe ich gesehen, daß in Walpurga noch eine starke Portion Sitelkeit stedt. Sie hat es nicht lassen können, das Gespräch darauf hinzulenken und dem Fremden endlich deutlich zu sagen, daß sie die Amme des Kronprinzen gewesen ist und fast ein Jahr lang im Schloß gewohnt habe. Es ist etwas in ihr, wie in einem Manne, der viel hohe Orden hat und nun undecorirt einhergeht, wie ein General in Civil; er lehnt es bescheiden ab, Excellenz genannt zu werden, aber er will's doch. Das Jahr Hoflust ist nicht spurlos an Walpurga vorübergegangen.

Hansei, ber ben Fremden auch gern hatte und tiefes Milleib für ihn zeigte, war offenbar ärgerlich über die Prahlsucht seiner Frau, aber er unterdrückte es. Er ist start in der Selbstbeherrsschung. Heut' aber, als sie mit einander zur Kirche gingen, fragte

Sanfei :

"Willst du nicht an einem Band bas Bildeum ben hals hängen, wo du mit dem Kronprinzen als Amme abgebildet bist, damit ja Niemand vergißt, was du einmal gewesen?"

36 glaube, baß Balpurga nie mehr von ihrer glanzenden

Bergangenheit fprechen wird.

Romane.

Beim Tob und Begrabniß der Großmutter habe ich den Schulmeister im Dorf näher kennen gelernt. Er hatte eine ziemlich gute Bildung, nur prunkt er damit und bringt gern große Worte vor, um immer zu imponiren und zu zeigen: Seht, ihr versteht mich doch nicht ganz. Aber die Art, wie er mit wahrer Herzlichkeit unsere Trauer theilte, hat ihn mir werth gemacht, und ich habe ihm das unbefangen gezeigt. Und da sagte er mir einmal: "Deine Fertigkeit im Holzschnisen ist so viel wie ein Heirathsgut; du kannst viel Geld verdienen." Ich ahnte nicht, was er damit wollte.

Um letten Conntag zeigte fich's.

Er tam angethan mit schwarzem Frad und weißen baums wollenen handschuhen und machte mir einen förmlichen heirathsantrag.

Er wollte mir gar nicht glauben, daß ich nie heirathen wolle, und wiederholte dringend seinen Antrag, von dem er nur ab=

fteben wollte, wenn ich einen Andern liebe.

Gludlicherweise tam mir Walpurga zu Gulfe. Der gute Mann ging wie zerbrochen wieder aus dem Hause. Warum muß ich noch einem armen Menschen Herzeleid bereiten? Bon meinem eigenen will ich nicht reden.

Die Beschichte mit bem Schulmeifter geht mir boch nach.

Walpurga sagte mir, warum ich denn so einsam bleiben wolle; wenn ich auch nicht mehr in die große Welt zurücksehren wolle, so könnte ich doch einen guten Menschen glücklich machen und könnte viel Gutes thun an den Kindern und Armen im Dorf. Da lernte ich mich neu kennen. Ich din nicht zur Wohlthätigkeit geartet. Ich din keine barmherzige Schwester. Ich kann keine Kranken besuchen, die ich nicht kenne und nicht liebe. Die Großmutter konnte ich hegen und pslegen — sonst aber Niemand. Mir sind die Bauernstuden zuwider — diese dumpse Lust in den Wohlungen der Simplicität. Ich din keine wohlthätige Fee. Meine Sinne sind zu leicht verlett. Ich will mich nicht besser machen als ich din. Nein, besser machen möchte ich mich wohl, aber man kann nur das Gute besser machen, und dieses Gute ist nicht in mir. Ich muß ehrlich sein. Eher könnte ich in einem Kloster leben. Diese Erkenntniß macht mich nicht unglücklich, aber

schwermuthig. Die Sucht, ju genießen, mein Gelbst zu empfinden, ift fo ftart.

Franz, der Bräutigam der Gundel, ist einberusen. "Es giebt Krieg mit den Franzosen!" bringt mein Bechmänn: lein die Runde aus ber Stadt, und er berichtet, bag jest auch unfer Geschäft schlecht geben murbe, Die Leute wollen nichts mehr faufen, unfer Arbeitgeber will nur die Salfte bes Breifes gablen. So arbeite ich nun auf Borrath - ich muß auch bie Laften ber Welt mittragen.

Geltfam aber geht mir's burch ben Ginn, bag ich von meinem Vaterland und meiner Zeit so gar nichts mehr weiß. Den Ginen Troft habe ich babei: man wird jest in Rriegszeiten nicht nach

einer Berlornen foriden.

· Jeber Mensch, wo er auch stehe, steht ungeahnt auf einer Höhe, wo er die Graber nicht sieht. Sabe man fie immer, es gabe keine Arbeit in der Welt und keinen Gesang.

Selbstvergeffen ober Selbitertennen - barum brebt fich Alles.

Ich sehe beständig, auch im beißesten Sommer, die Berge mit ben Schneespigen vor mir. Ich weiß nicht, wie ich es fagen foll, aber es giebt mir bas ftets eine eigenthumliche Mifchung ber Empfindung; ich febe immer über bas Datum binaus, über Die Jahreszeit; ich habe alle gusammen.

In meiner Seele ift auch eine Stelle, barauf emiger Schnee liegt.

3d bin nun im britten Jahre bier. 3d habe einen fcmeren Entidluß gefaßt. Ich giebe noch einmal in Die Welt binaus. Ich muß die Statten meines vergangenen Dafeins noch einmal feben. 3ch babe mich ftreng geprüft.

Ift es nicht Abenteuersucht, jener gemeine, vornehme Ripel, etwas Ungewöhnliches, Gefahrvolles vorzunehmen, und die Luft, ben Schauer auszukoften, als eine Geftorbene noch einmal burch

die Welt zu manbern?

Rein, nichts bavon. Bas ift es benn? Gin inniges Berlangen, wieder in die Weite zu gieben, nur auf Tage. 3ch muß bas Berlangen töbten, fonft töbtet bas Berlangen mich.

Woher auf einmal diese Sehnsucht?

Jedes handwertszeug brennt mir in ber hand.

3ch muß fort!

Ich will nicht grübeln, ich folge. Ich habe keine Ordenstregel, mein Wille ist mir Gesetz. Ich thue Niemand etwas zu leide, wenn ich folge; ich fühle mich frei, die Welt hat keine Macht über mich.

Ich scheute mich, Walpurga mein Vorhaben mitzutheilen. Aber wie sie dann sprach, Ton, Wort, die ganze Art, ja daß sie zum Erstenmal "Kind" zu mir fagte, Alles war mir, als ob ihre Mutter

noch zu mir fprache.

"Kind," sagte sie, "du hast Recht. Geh' du, es wird dir gut sein. Ich glaube, daß du wieder zu uns kommst und bei uns bleibst; aber wenn du auch nicht wiederkommst und dir vielleicht doch noch ein ander Leben ausgeht — du hast schwer gebüßt, schwerer als du verschuldet."

Dein Bechmannlein war gang gludlich, als es hieß: wir reifen von Sonntag bis Sonntag. Als ich ihn fragte, ob er

benn nicht neugierig fei, wohin wir reifen, erwiderte er:

"Mir Einst Mit dir reise ich durch die ganze Welt, wohin du willst, und wenn du mich fortjagst, komm' ich dir nach wie ein Hund und ich sinde dich."

Bir reisen ab. 3ch nehme meine Blatter mit. 3ch will jeden

Tag aufschreiben.

(Am See.) Es wird mir schwer, ein Wort niederzuschreiben. Die Schwelle, Die ich überschreiten muß, um in die Welt hin: auszugeben, ift mein eigener Grabstein.

3ch tann's nicht faffen.

Wie fröhlich war das Wandern thalwärts. Mein Bechmannslein fang, und auch mir stiegen Lieder auf; aber ich sang nicht. Plöplich unterbrach er sich und sagte:

"In den Wirthshäusern, da bift du meine Bruderstochter,

nicht mahr?"

"3a."

"Da mußt du mich aber auch Ohm heißen."

"Naturlich, lieber Ohm."

Er nidte auf bem ganzen Wege vor sich bin und war voll Glückfeligkeit.

Bir kamen zum Wirthshaus an ber Anlände. Er trant und ich trank mit aus seinem Glase.

"Wohin geht ber Weg?" fragte bie Wirthin.

"Nach ber hauptstadt," sagte er, und ich hatte ihm boch gar nichts darüber mitgetheilt; leise sagte er zu mir:

"Wenn du auch anderswohin willst — die Leute brauchen nicht Alles zu wissen."

3ch ließ ihn allein.

Ich suchte die Stellen auf, die ich damals gewandelt. Da — da ist der Felsen — darauf ein Kreuz — auf dem Kreuz lese ich in goldenen Buchstaben:

Hier verunglückte
Irma Gräfin von Wildenort
im 21. Jahre ihres Lebens,
Wanderer, bete für sie und ehre ihr
Andenken.

Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen. Als ich erwachte, waren mehrere Menschen um mich beschäftigt, unter ihnen mein Pechmännlein, der jammerte und klagte.

Ich hatte bie Kraft, nach bem Wirthshaus zu geben, und

mein Bechmännleit fagte ben Leuten:

"Meine Bruderriochter ist's nicht gewöhnt, so weit zu laufen; sie sit bas gange Johr in ber Stube, sie ist eine Holgschnigerin

und mas für eine!"

Die Menschen waren alle sehr freundlich gegen mich. Es gingen Biele ab und zu in der Wirthöstube, und sie erzählten meinem Pechmännlein, daß der schne Gedenkstein da draußen ein großer Vortheil für das Wirthshars sei; im Sommer kämen Hunderte von Menschen, Männer und Frauen, die den Gedenkstein besuchen, und auch eine Nonne vom Kloter käme jedes Jahr mit einer ansbern Nonne und bete am Kreuz.

"Wer hat benn ben Bilbftod gertt?" fragte bas Bechmännlein.

"Der Bruder ber Berungludten." "Nein, ber Ronig!" bieß es.

Das Gespräch brach oft ab, spann sich aber immer wieber nen an.

Ich fah in ein fich bilbendes Sagengetebe hinein. Die Einen sagten: es sei boch nicht geheuer, bamals habe sich auch eine

jcone Person ertränkt, die man die schwarze Esther genannt, sie sei eine Tochter der Zenza gewesen, die über dem See drüben im Wahnsinn lebt! und wer weiß, ob nicht auch das schöne Fräulein, denn sie sei gar schön gewesen, sich ertränkt habe. Dagegen aber eiserte die Wirthin: die Gräsin habe viele goldene Ketten und Diamanten an sich gehabt und besonders einen diamantnen Stern auf der Stirne, und man habe ja das Pferd gesehen, das sie abgeworfen habe, und der Bruder habe das Pferd erschießen wollen, weil es das gethan, das Pferd sei aber verhert gewesen und hebe von dem Tag an nichts mehr gesressen, dis es todt umgesalen sei. Wieder Andere erzählten: Der Vater der Gräsin habe ihr besohlen sich zu ertränken, und sie sein folgsames Kind gewesen und habe es gethan.

"Und warum foll benn das der Bater befohlen haben?" fragte

mein Bechmannlein.

"Weil sie einen Chemann geliebt. Man darf richt davon reben."

"Man barf icon," flusterte ihm ein Schiffer gr. "Sie und ber König haben einander gern gehabt, und um nicht schlecht zu werden, hat sie sich ertrankt."

Die foll ich fagen, wie mir's war bei all' Diefen Reben?

Bielleicht fahrt nach Jahren ein einsames kind über ben See und singt ein Lied von ber schönen Grafin nit dem diamantnen Stern auf ber Stirne.

Ich weiß nicht, wie es Nacht wurde uro wie ich eingeschlafen. Ich erwachte und hörte das Lied von der ertrunkenen Gräfin. Es hatte mir im Traum geklungen, aber so wehmüthig, so tief. Alles, was ich erlebt, war mir wie en Traum. Ich schaute zum Fenster hinaus — ich sah über den See, und drüben blinkte die goldene Schrift im Morgenschein.

Bas follte ich thun? Sollte ich umfehren?

Mein Bechmännlein war wohauf, als er mich wieder so frisch sah. Die Wirthin bot mir eite Abbildung des Gedenksteins an, die alle Reisenden kauften. Nein Ohm handelte darum, und ershielt sie um die Hälfte des gesorderten Preises und schenkte sie mir. Ich trage das Bilt meines Grabsteins auf der Brust.

Ueber ein zweites Grab mußte ich wandern. Ich fah das Grab meines Baters. Ich legte die Hand auf den Hügel, und in mir sprach es: Du wirst versöhnt sein — ich fühne und buße.

Wie mich all' die Erinnerungsorte erschütterten — ich kann nichts davon aufzeichnen, es bricht mir das herz. Ich fühle ohnes dies ein stetes ängstliches Herzklopfen. Ich will den Bericht abstürzen. Ich halte die Aufzeichnung nicht aus. Ich werde diese Blätter nie wieder ansehen . . .

Wir wanderten nach dem Frauensee; wir setzten über nach dem Kloster. Ich sah unter den Nonnen meine geliebte Emmy, die alljährlich zu meinem Grabstein wallsahrtet. Ich betete mit ihr hier seit vielen Jahren zum Erstenmale wieder in der Kirchc. Was ist denn für ein Unterschied, ob man noch lebt oder todt ist, wenn nur der Gedanke . . .

3d fdreibe mit gitternder hand weiter, aber ich will . . .

Als ich das Kloster verließ und wieder über den See fubr, da wehte mich in der freien Luft doch wieder ein starker Gedanke an: ich büße frei! Das ist mein letzer Stolz. Mein Wille hält mich so fest, wie die Riegel im Kloster, und ich — ich arbeite . . .

Es mußte Alles ausgeführt werben, wie ich mir's vorgesett. Ich fah die gange Welt noch einmal und nahm Abschied von ihr.

Wir manderten nach der Residenz. Wie mich der Larm und

bas Sahren erichredte.

Als ich zum Erstenmal wieder ein Seidenkleid knistern hörte, es war mir ein angreifender Ton. Und als ich die erste Frau mit Modehut und Schleier sah, drängte es mich sie anzusprechen. Diese Menschen aus der Bildungswelt gehören zu mir. Ich komme doch wie aus der Unterwelt wieder an das Sonnenlicht.

Un ben Straßeneden las ich die Anzeigen. Ift bas noch diefelbe

Welt, in ber ich lebe?

Einer amufirt den Andern, musicirend, singend u. s. w. Man holt keine Lebensfreude aus sich.

Die Belt ift ein Busammenhang. Du haft ihn verloren.

3ch fab bas Getreibe ber Stadt aus einem fleinen Ginkehrs wirtbsbaus am Morgen.

Die Häuser ba und bort — es ist ein Stück Leben von mir als Gespenst. Wenn die Menschen wüßten — Es sind Straßen ba, die ich nicht kenne. Alles geht sorglos an einander vorüber. Die Menschen in der Stadt sehen alle so verdrossen aus; kein sonniges, glückliches Gesicht ist mir noch begegnet.

Ich war in der Bildergallerie. Diese Lust, mit dem Auge zu saugen; dieser Rausch von Farben, diese feierliche Stille! Ich sah und hörte meinen alten Lehrer zu einem Fremden sprechen: Nicht die historische Größe des Gegenstandes und Umsanges giebt einem Kunstwerke seinen großen historischen Charakter, sondern das, daß der Künstler sich auf den großen historischen Boden stellt, und uns darauf stelle; derselbe Gegenstand kann so oder so gessaßt, vergänglich und genrehaft oder historisch bleibend und groß dargestellt werden . . .

Wie berauscht ging ich durch die Räume. Alle meine alten Freunde grüßten mich, sie sind, in ewige Farben gekleibet, treu und unverändert geblieben. Die Natur und die Kunst sind treu, das ist ihre Kraft, aber sie sprechen nicht, sie sind nur da. Nein — die Natur allein ist stumm, die Kunst ist die redende Natur. Der Menschengeist spricht nicht durch den Mund allein. Mir war's, als müßte die Maria Aegyptiaca ploplich den Kopf wenden und

ju mir fprechen: Rennft bu mich jest?

Mir wurde wirr und bang.

Ich faß lang im Raphael Saal wie in einer andern Belt, und bas Schönste, was die Erbe getragen und die Schöne, mit

der die reinsten Mugen es erfaßt hatten, umgab mich.

Ein beglückender Gedanke ging mir durch die Seele: durch die Kunst werden die Menschen zuerst frei, da geht ein zweites freudenschaffendes Leben an und — was noch größer — da ist ein höchstes Reich, da kann Jeder eintreten, wenn er berufen; der arme Sohn des Bolkes spricht: in diesen hohen seligen Räumen will ich und mein Geist wohnen — und er waltet hier ewig, in der freien Ahnenluft der Menschheit. Da ist Unsterblichkeit oder besser ewige Ungestorbenheit. Im Baterhause der freien Kunstschöpfung ist unendlicher Raum und ewige Heimath. Hier tritt ein, wer selig geledt hat.

Ich stand am Schloß. Die Fenster waren offen in den Zimmern, die ich einst bewohnte. Mein Papagei war noch da in seinem goldenen Käfig und rief: Pfüt di Gott! Pfüt di Gott!

Meinen Namen fest er nicht hinzu. Er hat ihn vergeffen.

Ich fab feit Jahren zum Erstenmal wieder eine Beitung; fie lag vor mir auf dem Tifch. Ich tonnte mich lang nicht entschließen, sie zu lesen; endlich that ich's boch. Da hieß es:

"Seine Majestät der König sind im Gesolge des Ministers Prasidenten von Bronnen (also Bronnen Minister), des Obersstallmeisters Grasen von Wildenort (also mein Bruder) und des Leibarztes, Geheimraths Doctor Sixtus (also mein hoher Freund Gunther ist auch todt) zu einer sechswöchentlichen Eur nach dem Seebad abgereist."

Wie viel jagen mir biefe wenigen Zeilen! 3ch brauchte nicht

weiter zu lefen. - Da ftand aber boch noch:

"Ihre Majestät die Königin sind mit Seiner königlichen Hoheit dem Kronprinzen nach Schloß Sommerburg übergesiedelt."

Ich ging in der Stadt umber, stand an den Schausenstern der Kausläden und sah mir alle die Dinge an, die ich nicht mehr brauche. Da fand ich in einem Schausenster meine Schnigereien ausgestellt. "Das ist unsere Arbeit," rief mein Bechmännlein, ging ked in den Laden, fragte nach dem Preis und von wem die Arbeit. Wir hörten einen hohen Preis, und der Kausmann setzte hinzu: "Diese Kunstwerke — ja Kunstwerke nannte er sie — sind von einer halbwahnsinnigen Bäuerin im Gebirge."

Ich sah mein Bechmännlein an. Er hatte entsetzliche Angst vor mir, und sein Blid bat mich, ich solle doch ja nicht da in der Fremde verrückt werden. In der That hatte er wohl Grund zu dieser Angst, denn bei aller Selbstbeherrschung mag meinem treuen Geleitsmann mein ganzes Thun und Lassen nicht geheuer

erschienen fein.

Ich habe mir einige kleine Gppsabguffe von griechischen Gememen gekauft; nun habe ich doch ewige Schönheitsmuster vor mir. Es war ein Kunststüd, folche seltsame Dinge einzukaufen; ich

magte es auch nur in ber Dammerung.

Ich viele Gesichter, die ich kannte; aber ich schaute immer schnell weg. — Nur die gute Mamfell Kramer hätte ich gern ansgesprochen; sie ist alt geworden, sehr alt; sie trug ein Buch mit dem gelblichen Schilde der Leihbibliothek in der Hand — wie viel tausend Bande hat die Gute schon gelesen! Sie liest die Bücher weg, wie die Manner Cigarren rauchen.

Ich ging nach bem Saufe bes Leibarztes. Das hofthor ftanb offen, es ist jest eine Fabrit barin. Die schönen Baume find

gefällt.

Auf dem Haupte der Victoria am Zeughaus saß eine Taube mit glänzendem Gesieder. — Ich sah die Figur ohne Augenglas ganz klar.

Der Abend brachte mir ein reines Glud, das reinste, das ich je empfunden und, wie ich glaube, noch je empfinden werde.

Im Theater murbe Mogarts Bauberflote aufgeführt.

Ich ging hin mit meinem Pechmännlein. Wir saßen auf der obersten Gallerie. Es waren wohl viele Menschen im Theater: darunter gewiß auch manche, die ich kannte. Ich sah Niemand. Ich sah und hörte und schwebte nur im Zauber.

Mitternacht ist vorüber. Ich wohne mit meinem Bechmann= lein in einem Fuhrmanns : Wirthshaus; ich tann nicht gur Ruhe

fommen, ich muß festhalten in Worten, mas mir ward.

Mozarts Zauberflöte — bas ist eine jener ewigen Schöpfungen, die im reinen Aether, im Jenseits aller Leidenschaft und alles Menschenkampses steht. Ich habe oft gehört, wie kindisch dieser Text sei; aber auf dieser Höhe kann alle Handlung, alles Geschehen, alle Menschenerscheinung, alle Umgebung nur noch alles gorisch sein. Die Schwere und Begrenztheit ist abgestreift, der Mensch wird zum Bogel, zum reinen Naturseben, er wird zur Liebe, wird zur Weisheit. Das Kindliche, ja das Kindische des Textes ist einzig naturgemäß; nur überreizte Menschen können das langweilig und geschmadlos sinden.

Daß ist das lette bramatische Werk Mozarts und er erneut sein höchstes Wesen, all' die Klangfülle in ihm wie in der Berklärung. Seine Sinzelgestalten ziehen an ihm vorüber, werden neu, minder sest und charakteristisch, aber um so reiner und ätherrischer. Es ist da im besten Sinne etwas Ueberirdisches, wie es in den Menschen und Dingen zerstreut waltet und klingt, aber

hier gesammelt und gebunden ift.

Der Einzugsschor ber Priester ist der Marsch der Humanität und der Chor "O Jsis" die sonnenhaste Friedensseligkeit. Hier ist das volle Paradiesesmärchen, ein Leben über der Welt, wohin nur die Musik emportragen kann, im freien, über allen Stürmen und Wettern erhabenen Aether.

Ich habe ftundenlang darin gefchwebt, ich weiß nicht, wie ich wieder hernieder kam, und zahllose Gedanken umschwirren miche In dieser Musik ist erhabene Ruhe, selbstbewußte, nichts von

gedrückter Demuth; ba ift unverwelklich blühendes Leben, nein ber

Duft ber reifen Frucht.

Mozarts lettes Werk hat einen Genossen in Lessings lettem Werk, in "Nathan der Weise". Weit weg über die zerrissene kämpfende Welt schwingt sich da die Seele und lebt im reinen Jenseits, in der positiv gewordenen Frömmigkeit und Friedsamkeit, wo es nur noch ein Lächeln giebt für die Abquälungen der Menschen in ihrer Beschränktheit und Endlichkeit. Der große Hort des Menschenthums ist nicht in eine Bergangenheit vergraben, er muß erst aus der Zukunft geschürft, gebildet und geschaffen werden.

In "Rathan" und "Zauberflote" find glanzende Stude bes Geschmeides; sie beweisen, daß die Seligkeit nicht ein Wahn, und wer in der wirklichen Welt die Ueberweltlichkeit nicht ahnend in

fich trägt, der faßt bas nicht.

Solche Stunden gelebt zu haben ift emiges Leben.

Die drei Anaben fingen gottesvolle Seligkeit. Wenn die Engel auf Naphaels Sixtina fängen — das wären ihre Weisen, in dieser Tonregion bewegten sich ihre Stimmen.

Das find Rlange, die ich hören mochte in meiner Sterbeftunde,

fo wonnig auflöfend.

Wenn man nur die ungebrochene Fortsetzung folcher höchsten

Wonnen ber Empfindung haben tonnte!

Ich faß nach der Oper lange im Bart, rings um mich Racht und Stille.

So vollgesogen von dieser Musik möchte ich hinaussliegen in meine Walbeinsamkeit und nichts mehr von der Welt haben und still vergeben; kein fremder Ton sollte mich mehr berühren und stören.

3ch mußte boch wieder in die Welt gurud.

Da site ich nun in später Nacht, die ganze Belt liegt in Ruhe und Selbstvergessen, ich bin mach in Ruhe und Selbstvergessen.

D ihr ewigen Geister, wer mit euch sein und aus seinem Leben auch nur einen einzigen Klang, ein Wort hineinsprechen könnte in die Unendlichkeit! Dort in der Gallerie schauen Augen, ewig offen, auf die kommenden und gehenden Geschlechter und hier klingen Harmonien und tonen nie verhallende Worte . . .

D ihr gebenedeiten Geister, die ihr aus der Kunft die zweite Belt schafft! Die Belt, wie sie ist, verwirrt uns. Ihr durchtlart sie. Ihr seid die seligen Genien, die der Menschbeit fort und fort

im goldenen Kelch den Wein des Lebens bieten, und er erschöpft sich nie, so viele Millionen auch daraus trinken.

Ich verlasse tief schmerzlich dies schimmernde und klingende

Reich der Farbe und des Klanges. Daskallein entbehre ich.

Run noch bie lette Station.

78

Bir wanderten nach der Sommerburg. Am Gitter des Parkes gingen wir hin und her. — Ich sah die Hospamen oben bei der Capelle unter der Hänge-Csche auf den zierlichen Stühlen siten und stiden. Ach, wie manche sitt dort und ist nicht besser als ich, und sie scherzt und lacht und ist glücklich und geehrt. Das ist unser Elend, immer betäuben wir uns und sagen: Sieh' dich um, Andere sind nicht besser als du.

Jest erhoben sie sich und machten ihre Verbeugung. Das Gitterthor wurde geöffnet, die Königin fuhr heraus, neben ihr saß ber Prinz. Sie schaute mich und bas Pechmännlein an und

grußte. Mir vergingen bie Augen.

Ich weiß nicht — fah ich recht? Die Königin fieht heiter aus. Der Bring ift ein schöner Knabe geworben, er hat gehalten,

mas bas Rind bamals in ber Biege verfprach.

Mein Bechmännlein unterhielt sich mit dem Steinklopfer am Beg. Der lobte die Königin gar sehr und ihr einziges Kind, den Krondrinzen. Also hat sie nur ein einziges Kind —

Ich war so mube; ich mußte mich am Wegrain niedersegen. Da saß ich nun am Weg, wo ich einst stolz vorüber fuhr. Im-

merhin! Es ift gut, baß es fo ift.

Mein Pechmännlein war glückselig, als ich ihm fagte: Jett geht's wieder heimwärts. Es mußte ihm doch bange um mich geworden sein; er mußte sich still denken: die Leute haben nicht so Unrecht, die da behaupten, daß es mit ihr nicht ganz richtig sei.

Die mich nicht seben, halten mich für tobt, und bie mich feben,

für verrüdt.

Ich war fest entschlossen, wenn ich entbedt wurde, bem König und ber Königin Alles frei zu fagen und wieder still in mein Afpl zurud zu kehren.

Jest ift es beffer fo.

Wir fehrten beim.

Mis ich wieder an unfern Berg tam und bie erften Schritte

binan ging, ba fragte ich mich: Ift bas beine Beimath? Unb boch - biefe Abwesenheit macht mir fie gur neuen Beimath. Ich lebe bier ein mirfliches Leben.

Es ift mir ein Stein vom Bergen, bag ich bas nun aufgezeichnet habe. Es schwindelte mir oft, als ftebe ich an einem Abgrund, mabrend ich schrieb. Aber ich bleibe fest. Ich sebe biefe Blatter nicht mehr an.

Run wieder die Sande fleißig gerührt und feine Reuegebanten mehr im Ropf! Die nachfte Minute ift unfer, Die jest rinnende taum mehr und bie vergangene gar nicht.

Es wartet viel Arbeit auf mich. Das ift gut. Und meine Walvurga und bie Rinder find gang gludfelig, baf ich wieber ba bin.

Während ich fort mar, bat Walpurga mein Zimmer blagroth farben laffen, gefcmadlos und ich muß boch bantbar fein. Sie glaubte auch, bag ich nicht wieder fame.

Ich könnte diese Menschen jeden Tag verlassen, und sie sind boch meine gange Welt. Ift bas fo, wenn ich einmal bie Welt gang verlaffen werbe?

Mit Muth die Welt entbehren — ich glaube, ich habe das Wort einmal gelesen; jest verstehe ich's, ich habe es aus mir, ich bin in ber Ausführung. Nicht verzagt, nicht traurig. Mit Muth.

36 bin nicht mehr traurig, eine ftille Sattigung in Entfagung macht mich frei.

Wenn ich bineinsebe in bas Leben - wozu all bas Müben und Rampfen und all biefe Schranten bis gur letten Schrante. bis jum Tod? Die Gelben in ber großen Gefchichte und mein Bechmannlein — fie haben nichts vor einander voraus. Niemand bat ein ganges, flares, reines, erfülltes Schidfal.

Mein alter Jodem betete täglich, oft ftundenlang, und bann ichimpfte er wieder auf die Menichen und auf fein Schidfal; und ich fab vornehme Frauen, die in Beethoven'icher Mufit ichwelgten und schwärmten und gleich barauf gemein gantten.

Es geht mir immer nach: mit Muth entbehren. Dant bir, guter Beift, fur bies Bort, mer bu auch feieft. Den Tag leben und sich ihn nicht trüben lassen, weil wir wissen, daß es Nacht wird. Mit Muth entbebren — das ist Alles.

Ich hatte nie geglaubt, daß ich ohne Glück, ohne Freude leben könnte. Jest sehe ich doch, ich kann's. Glück und Freude sind nicht die Bedingungen meines Lebens.

Es liegt in unserer Macht, die Geele heiter ju ftimmen; ich

meine ruhig, flar.

Wie viele Jahre sind es doch, welche die Hermione des Winters marchens verborgen blieb? Ich weiß es nicht mehr.

Mir fallen jest immer bei ber Arbeit bie Beisen und Klange, bie Einzelgefange und großen Gesammtstude und bie begleitenden Instrumente aus Mozarts Zauberflote ein. Sie umtonen mich aus

der stillen Luft und tragen mich.

Bor Allem der Zuruf: Sei standhaft! mit den drei kurzen Noten DE D und dem darauf folgenden Trompetenstoß erklingt mir immer und ist mir wie ein geistiges Wachsignal. Die höchsten Lehren sollten nur in Musik gegeben werden. Das dringt ein und haftet. Sei standhaft!...

3d entwirre wieber am Rathfel bes Lebens.

Der Mensch barf nicht Alles thun, was er kann, wozu es ihn treibt; sobald er ein Mensch ist, muß er bie Grenze seines Rechts erkennen, bevor er an die Grenze seiner Macht gelangt.

Bie oft wurde bort am Hofe der Spruch erörtert: Necht geht vor Macht! Ich habe die Rebensart im heißen Denken wieder ein-

geschmolzen und neu geprägt.

Schön ist die Sage vom Paradies. Da sind die Menschen bingesett, Alles ist ihnen gestattet, soweit ihre Krast reicht, ein Einziges nicht — und die Frucht lockt. Aber das Paradies ist nicht. Das Thier allein hat das, was man Paradies nennt; es thut, was es vermag. Sobald ein Verbot da ist, und der Mensch als sittliches Wesen muß ein solches kennen, da ist kein Paradies mehr, keine volle Freiheit.

Ich meine so: Durch Ueberschreiten ber Grenze kommt bas Selbstbewußtsein. Es ist bas Genießen vom Baume ber Erkenntniß. Bon ba an bereitet sich bem Menschen sein Genuß nicht mehr von selbst, er muß ihn schaffen, aus sich, aus ber umgebenden Welt, da beginnt sein Ringen mit der Natur und mit sich, sein Leben wird zur That. Die Arbeit ist die zweite Schöpfung, die Arbeit an sich selbst und an der Welt.

Mein ganges Denten ift mir, als mare es ein Lallen und

Stottern am großen Worte ber Erfenntniß.

Ich sehe jest die kleine Belt, die um mich ist, und die sogenannte große, die ich noch in Erinnerung habe, wie durchsonnt.

Die Schranten erkennen, die Nothwendigkeit bes Gefetes, bas ift Freiheit. Ich bin frei.

Ich habe recht gethan, daß ich wieder in der Welt war; oder sinde ich nur, daß ich recht gethan, weil ich es als wohlgethan empfinde? Ich bin seitdem freier, ich bin nicht die arme Seele, die sich wieder hinabgesehnt hat auf die Welt, und ich lebe nicht in einer Hölle. Ich könnte wieder in die Welt zurücksehren, ohne mich vor ihr zu fürchten. Ich kann jetzt frei entbehren und ich entbehre kaum mehr. O wie eingebildet, daß wir glauben, die Andern bedürfen unser. Ich bedarf auch keines Undern mehr.

Es wird eine Telegraphenleitung an meiner Waldaussicht vorbeigezogen. Da geht nun das große Weltgetriebe an mir vorüber. Ich jehe die Männer an den hohen Stangen auf den Leitern die Drähte aufwinden.

Walpurga sagt, meine Stimme klinge jest so rauh; ich fühle aber keinen Schmerz. Es kommt wahrscheinlich davon, weil ich so wenig spreche; oft tagelang kein Wort. Ich trinke diese kühle, reine Luft jeden Morgen wie einen Labequell und das Blau des himmels ist hier oben viel intensiver.

Der Leibarzt fagte mir einmal mit Recht, ich sei eine unrhythe mische Natur. Wäre ich's nicht, jest wurde ich mein innerstes Leben in melodische Worte fassen — meine Gedanken haben eigents lich nur in Versen ihre rechte Heimath, so voll, so selig, so erslöst ist es in mir.

Sansei ist nun doch schon lange im Besit, aber er hat noch immer neue Dantbarkeit fur Alles: daß er schone Rube kaufen

fann, daß er schöne Schellen anschafft, das Alles macht ihn gludlich, und diese Dankbarkeit im Glud giebt seiner rauben Außenseite eine innere Weichbeit.

(28. August.) Nach langen sonnenlosen Tagen mit scheintobter Seele nun heut' diese klare himmelsheiterkeit über den beschneiten Berggipfeln, auf den saftgrünen Borbergen und Thalgründen — ich möchte hinaus und frei schweisen im All; aber ich bleibe sigen und arbeite, meine Arbeit ist mir treu geblieben in trüben Tagen, ich bleibe ihr treu in hellen. Nur zum Feierabend will ich wandern.

heut' ift Goethe's Geburtstag. Ich glaube, Goethe mare mir freundlich gewesen, wenn ich in seiner Zeit und Umgebung ge=

lebt hätte.

Es ist doch schön, daß mir die Stunde missen, wann er ges boren wurde. Es war um Mittag. Ich schreibe das in dieser Stunde, sein gedenkend.

Bas er mir wol für mein verlorenes Leben gerathen hatte?

Ift es ein verlorenes? - Es ift nicht verloren.

Das war ein Siegesjubel: Franz ist als helb vom Schützensest beimgekommen. Er hat ben besten Gewinn, einen schönen Stuten. Un unserem haus prangt nun die vielfach zerschoffene Schützensscheibe.

Solch ein im Herbst fallendes Blatt — wie viele helle Sommertage und laue Nächte führten sein Wachsthum herbei, und was ist es, da es am Baum hing, und jest, da es abfällt?

Und was ist bas Ergebniß eines ganzen Menschenlebens, auf

wenig Cape gurudgeführt?

Die hoch liegt unser Hof über dem Meeresspiegel? Ich weiß es nicht, und mein Hansei wurde lächeln, daß man nach so etwas fragen kann. Man thut auf dem Fleck, wo man lebt, seine Schulzdigkeit. Wie das ausmündet ins Ganze, in das große Meer auf der Erde und der Geschichte der Menscheit? Das fügt sich ohne unser Zuthun ein. Der Bach treibt die Mühle und wässert die Wiese auf seinem Lebensweg, die ihn das Weer verschlingt, und von dort kommen die Wolken und die Wetter wieder heran und nähren den Bach.

Mit Allem, wozu ich ermachsen bin, mas ich im Lauf ber Sabre gelernt, geubt, gethan, gebacht habe, fomme ich mir boch immer wieder wie ein Blod Golz vor - ich weiß noch immer nicht, was aus mir wird. Wer macht mich zu etwas? Ich muß es felbit.

3d habe eine schone Arbeit bekommen, eine Arbeit, die bleibt, Die nicht mandert und mich beständig freut, eine Arbeit für

unser haus.

Schon bei bem Neubau am Wohnhaus habe ich in Gemeinschaft mit bem Bimmermeifter bem Bobnhaus eine beffere Sommetrie gegeben; Die Laube, Die rings ums Saus läuft, bat eine freiere Bedachung betommen und bie Bretter am Belander an= genehme Formen.

Nun hat Sansei oft bavon gesprochen, welch eine ichone Alm aus feinem Solgichlag wird. Beftern tam er beim und fagte:

"Ich bab's! Ich laffe an ber Berglebne bie Baume ichlagen. und ba hab' ich vier icone Stamme fteben laffen, juft im Biered, und da wird eine Almbutte hingebaut, und dann haben wir wieder eine eigene Ulm; ber Sof tann ohne eigene Alm nicht gurecht= tommen. Es ift freilich weit, wohl zwei Stunden Wegs ift's binauf, aber wir feben die Balblichtung von bier."

Er ift gang gludfelig, bag er bas ju Stanbe bringt.

Und bente bir," fagte Sansei, "jest, wo man ben vorderen Bald geschlagen hat, jest sieht man weit, gar weit, man sieht unfern Gee von babeim. Es ift freilich nur ein fleiner gliperiger blauer Rled, aber bas fiebt Ginen boch fo freundlich an wie ein treues Muge von babeim, bas Ginen von Jugend auf tennt. Es war boch icon babeim! Aber es ift noch iconer bier, und mir wollen nicht funbigen."

3d habe nun Beichnungen für unsere Ulm gemacht. Mein Bechmannlein ift gang geschickt, Alles ju schneiben. Bir zimmern und fagen für unfere Arche Noah und find luftig wie Lehrburschen.

3ch meißle auch jum Erstenmal einen lebensarogen Bferbe-

topf für ben Dachgiebel.

Ich war mit Sansei broben, wo wir die neue Alm bauen. Mir ift heut' nach bem erfrischenden Berggang, als hatte ich ben Anfang alles Weltlebens miterlebt: neuer Deg, neues Bobnhaus, wo nie ein Mensch vorbem babeim war. Ich meine, ich habe nichts mehr zu erleben; mir ift so frei, als wäre alle Erbenschwere von mir abgelöst.

Am Morgen nach einer großen Anstrengung, einem ermüsbenden Berggang erwachen. Die Müdigkeit ist verslogen und nur die Erfrischung ist noch da und dazu das Gefühl der Erprobung: du hast Spannkraft, du kannst dir etwas zumuthen. Und ringsumher grüßt dich dein vergangenes Leben, das du eine Weile verlassen hattest, nichts mehr besaßest, als dich allein — ich kann mir die Friedsamkeit derer denken, die sich das Erwachen zum ewigen Leben so vorstellen können.

Richts ift droben in der Almhütte, Alles noch fahl, nur in der Ede hängt das Bild des Heilands und wartet einsam auf die Menschen, die da kommen werden. Es ist und bleibt ein Segen für die Menschheit, daß sie das Bild eines reinen Menschen bat, das sie in die Einsamkeit und auf die Berge tragen kann. Sine ganze höhere Cultur, eine große Geschichte nimmt damit Besit von der neuen Welt.

Wenn nur auch die reine Ertenntniß bes reinen Geiftes fich

daran schlösse.

(October.) Jest, da es Winter werden will, muß ich immer an die einsame Almhütte droben benken. In meinen Träumen bin ich immer dort, allein, und erlebe Wunderbares. Ich meine, ich muß nächstes Frühjahr hinausziehen. Einen ganzen Sommer lang nur mit Pflanze und Thier, mit Berg und Bach, mit Sonne, Mond und Sternen — ich meine, erst wenn ich das gelebt, habe ich ganz gelebt.

Bift bu benn noch nicht gefättigt und begnügt, bu unerfattliches, unbegnügtes herz? Immer wieder Sehnsucht nach etwas

Unberem? Das ift bas?

Ich muß Rube haben. Ich will.

Wer, um gludlich zu fein, nichts zu haben braucht, als sich selbst, ber ift gludlich.

Bier bin ich wieber ein erfter Menich.

Gin Mensch für sich ift rein, unbefledt, und aus ihm kommt die Welt. hier liegt ein Geheimniß. Ich will's nicht nennen.

Es macht mich glücklich, daß ich noch höher hinauf soll, noch höher in die Berge, noch mehr Einsamkeit, noch stillere. Es ist mir, wie wenn mich dort etwas riese — es ist keine Stimme, es ist kein Klang, ich weiß nicht, was es ist, und doch rust's mich, zieht's mich, lock's mich, komm, komm! Ja, ich komme.

Ich weiß, daß ich nicht fterbe. Cher zweifle ich, daß ich lebe. Die Welt ift tein Rathsel mehr.

Bom Berge ous überschaue ich, wem ich Leid angethan in meinem Leben: Dir, mein Bater, und dir meine Königin, und am meisten mir.

Bon allen Dingen der Welt rächt sich die Unwahrheit am meisten. Damals, als ich dem König aus dem Kloster schrieb, pochte ich auf meine Wahrhaftigkeit und war doch durch und durch unwahr. Ich wollte eine That der Freiheit bewirken und eigentslich wollte ich ihm nur schreiben und mit meinem Freiheitsgefühl schön erscheinen. Ich war stolz, daß ich der Alltagsmeinung widersprechen konnte, und eigentlich wollte ich damit vor ihm glänzen als seine starke Freundin. Er hat meine Mahnung absgelehnt und doch war ich's, die die Klöster wieder ausschloß.

Die Unwahrheit racht fich.

Nur wo man gang wahr ist, ist Reinheit und Freiheit.

Wenn ich nur die Wonne in Worte fassen könnte, die heut beim Sonnenuntergang mich durchzog. Jest ist Nacht, und so gewiß die Sonne mir ins Antlit leuchtete, so gewiß leuchtet ein Sonnenstrahl in mir. Ich bin ein Strahl aus der Ewigkeit. Was sind da Tage und Jahre? Was ist da ein ganzes Menschen-leben?

Ich wußte nicht recht, was ich wollte, warum ich aus aller Gegenwart heraus immer ruhelos und sehnsüchtig nach ber nächsten Stunde, bem nächsten Tag, bem nächsten Jahre ausschaute, etwas bavon hosste, was ich nicht sinden kann. Aber auch die Liebe

war's nicht, fie fattigt nicht. Ich wollte im Augenblick leben, und tonnte es boch nicht. Es war mir immer, als riefe mich etwas, als marte etwas braugen por ber Thur. Bas mar's benn?

Jest weiß ich's. In mir fein wollte ich, mich faffen, mich in ber Welt und die Welt in mir.

Der Citle ift ber eigentlich Einfame. Er hat immer eine Sehnsucht, gefeben, verftanden, erfannt, bewundert, geliebt gu merben.

Ich könnte barüber jest viel fagen, benn ich bin felbst einmal eitel gewesen. Erft in meiner wirklichen Ginfamkeit habe ich bie Ginfamteit ber Gitelfeit übermunden.

Es genügt mir, ju fein.

Die weit ab lieat ba alles Scheinen!

Best verstehe ich die That meines Baters. Er wollte mich nicht ftrafen, er wollte mich nur weden, jum Bewußtfein meiner felbst bringen, und bas Bewußtsein erlöst, lehrt anders werben.

Ich verstehe die Aufschrift in der Bibliothet meines Baters: "Benn ich allein, bin ich am wenigsten allein."

Ja, im Alleinsein tann man fich am besten und reinsten versenten ins Allsein. 3ch babe gelebt und erkannt. 3ch tann fterben.

Wer Gins in sich ift, ift Alles.

Bas die Leute sagen werden — in diesen Worten liegt bie Tyrannei ber Welt, Die gange Entwendung unferes Naturells, ber Schielblid unferer Seele. Diefe funf Worte herrichen überall. Much Balpurga fteht unter ber Berrichaft biefes Tyrannen, mabrend Sansei einen gang andern Salt bat, ben einzig richtigen er weiß es nicht, wie ber Leibargt, aber er handelt gang fo wie Diefer.

Der Mensch bat die einzige und erfte Pflicht, die Rube in feiner Seele zu mabren. Bas braußen ift, jenes entfepliche "Bas Die Leute fagen werben?" bat ibn nicht zu fummern. Diese Frage macht die Seele beimathlos. Thue recht und icheue Niemand, bu tannst sicher sein, daß du bei aller Rudfichtnahme auf die Belt boch die Belt nie zufriedenstellst. Wenn du aber beinen Weg

gerade fortgebst und bich nicht um freundliche ober unfreundliche Blide ber Menschen fummerft, bann baft bu bie Welt befiegt, fie ift bir unterthan. Mit ber Frage: "Bas merben bie Leute fagen?" bift bu ein Unterthan ber Belt.

Ich glaube jest zu wiffen, mas ich that. Ich habe teine Barmherzigkeit gegen mich selbst. hier mein volles Bekenntniß: 3ch bin in Sunde verfallen — nicht gegen die Natur, nur

gegen bie Weltordnung. Ift bas eine Gunde? Da bruben fteht ber Mald von hochstämmigen Sichten. Je bober ber Bipfel fteigt, umsomehr ftirbt bas Gezweige unten ab, es erstidt. Der Baum im geschlossenen Bald, in Schirm und Schut ber Gemeinschaft, lebt fich nicht aus in allen seinen Auszweigungen.

Ich wollte mich ausleben und boch im Balb fteben, in ber Belt, in der Gemeinsamkeit. Ber sich gang und voll ausleben will, darf nur einsam sein. In der Gemeinsamkeit der Belt find wir als Menschen fofort teine Naturgeschöpfe mehr. Natur und Sitte find gleichberechtigt und muffen jum Friedensichluß miteinander gebracht werden. Und mo zwei Gleichberechtigte find, tann tein Einzelnes fein polles Recht ausleben, es muß Concessionen maden.

Bier liegt meine Gunbe.

Ber als Ratur allein leben will, muß aus bem Sout ber Sitte ausscheiben. Ich wollte bas Gine und bas Undere nicht gang. Go bin ich gerbrochen

und gerftüdt.

Mein Bater hatte Recht mit feiner letten That. Er rachte bas Sittengeset, bas ebensogut menschlich ift, wie bas Naturgefet. Die Thierwelt tennt nicht Bater, nicht Mutter, sobald das Junge felbstftandig ift. Die Menschenwelt tennt fie und muß fie beilig balten.

Das Alles ist mir nun klar. Ich leibe und buße gerecht. Ich war eine Diebin, ich ftabl bas Bochfte: Bertrauen, Liebe,

Ehre, Anfeben, Glang.

Die vornehm und erhaben erscheinen fich bie garten Seelen, wenn ein armer Schelm gestohlen hat und bafur ins Buchthaus tommt. Bas find aber alle Befittbumer, Die mit ber Sand geftoblen werben tonnen, gegen bie unfagbaren?

Es find nicht immer bie ichlechteften Menichen, bie vor Bericht fteben.

3ch bekenne meine Sunbe und bufe ehrlich bafur.

Daß ich heuchelte, daß ich verleugnete und beschönigte, was ich als Naturrecht wollte gelten lassen, das ist meine todeswürdige Sünde und für sie büße ich. Gegen die Königin habe ich die böchste Sünde begangen. Sie ist für mich die Vertreterin der sittlichen Weltordnung, die ich verletzte und doch genießen wollte.

Dir, meine Ronigin, bir, bu Bolbe, Gute, Schwergefrantte,

bir beichte ich bies MIles.

Benn ich vor bir fterbe — und ich hoffe bas — follen biefe Blatter bir, Konigin, übergeben werben.

Wir können nicht ganz Natur sein. Wer seinem Naturgeset solgt, hat keinen Antheil an der geschichtlichen Welt, kein Erbe; sur ihn hat Niemand vor ihm gelebt, ihm das Dasein vorbereitet, mit ihm ist seine ganze Natur geboren und mit ihm stirbt sie. Wer dem Naturgeset allein folgt und sich einredet, er thue damit recht, der ist ein Menschheitsleugner; er leugnet, daß es eine Geschichte der Menschbeit giebt, die nicht er allein repräsentirt, sondern die vor ihm war, außer ihm ist. Der Menscheitsleugner ist trot allen Firnisses doch nur der Wilde, er steht draußen, Alles was er von Vildung übt und trägt und genießt, hat er gestohlen; er dürste kein Lied singen, als das ihm selbst in der Kehle liegt, wie dem Bogel das seine; der bringt sein Gesieder und seinen Gesang mit, hat kein besonderes Kleid und keinen besonderen Ton, Alles an ihm ist Gattung, Alles Naturgeset.

Darin allein liegt Wahrheit.

Und über aller Gerechtigkeit und aller Berpflichtung fteht bie Liebe, die ben Geliebten und bas eigene Selbst ber reinen Entsfaltung ihres Wesens guführt.

Debe, wer bie gottliche Senbung ber Liebe entweiht.

Much bas Gefchid meines Baters ift mir nun flar.

Er wollte für sich leben, sich vervollfommnen, und er hatte boch Kinder in der Welt und verlangte die Liebe und Anhanglichteit dieser Kinder. Er starb an der entsehlichsten Folge feines Lebens. Darum bin ich aber nicht unschuldig, und er hat recht

an mir gehandelt.

Ich will mich in nichts und vor Niemand beschönigen. Ich will wahr sein bis an die außerste Grenze. Das ist mein Glud und mein Stolz.

Nur was bu in bir bift, bestimmt beinen Werth, nicht was bu baft.

3ch habe bas Centrum meiner Seele gefunden. .

In diesen Tagen ist es mir immer und kommt mir, ich weiß nicht woher, ber Gedanke, die entsetzliche Strafe meines Vaters sei gar nicht geschehen, er habe sie nicht vollzogen, Alles sei nur Einbildung meiner Phantasie, meine Seele habe vorausgeträumt, daß ich das verdiente.

Woher kommt bas ploplich und verläßt mich nicht?

Ich weiß, ich weiß. Was auch geschen ist, es ist gesühnt. Es giebt eine Erneuerung bes Lebens, eine Erlösung aus uns beraus. Sie ist mir geworden, ich fühle es, ich bin frei, ich kann zurückehren in die Welt und die Binde von meiner Stirne löfen.

In die Welt? Was ist benn die Welt? Ich habe die Welt bier bei mir, in mir, und ich bin in ber Welt und die Welt ift

in mir. Ich bin.

Heute zum Erstenmal habe ich wieder gesungen. D, wie wohl mir bas that. Niemand hörte mich als ich allein.

Rein Bogel singt für sich, er singt seinem Lieb. Der Mensch allein singt für sich und benkt für sich und hat sich allein in sich.

Die Morgenstille war mir stets so lieb, jest sest sich mir die Morgenstille ben ganzen Tag fort.

Der Bach bruben rauscht oft ploglich so laut, ber Wind faßt ihn unversehens und trägt bie Schallwellen zu mir.

(Bei ber Arbeit.) Wenn ber Stoff fprobe ift, lernt man aus ber Noth eine Tugend machen. Ich tomme oft auf Beraftelungen,

Die neue Schönheiten ober Berunftaltungen bedingen. 3ch bringe aus einem Stud bolg oft Buge, bie ich nicht wollte, und bie ich wollte, werben gang anders, weil eben bas Stud Bolg auch Berr ift, nicht bloß meine Sand. Der gebenedeite Nothhelfer Firnig bedt Tugend und Fehler.

Bir machen nichts; wir bilben, wir entbeden nur, mas für fich schon ba ift, aber ohne unsere handreichung fich nicht aus bem geftaltlofen Chaos lofen fann.

Ach, ich meine, ich verftebe jest die gange Welt und alle Runft und Arbeit. Ich fühle mich so im Unendlichen gefättigt. Ich weiß jest, wo ber gange Zwiespalt zwischen bem Denten

im Großen und bem Leben im Rleinen liegt.

Sanfei, Balpurga, ber Ronig, Die Ronigin, ber Leibargt, Emmy - mas find fie? Tropfen im Meer ber Menschheit. 3ch vergeffe fie, ich bente mich ins Bange. Das lost bie Liebe jum Einzelnen auf, bas Begehren und Genießen bort auf, aber auch alle Leidenschaft, alles Berzeleid.

Und mas bist benn bu? Was bleibt benn an bir? Das Bange, bas Große, bas All fonnen wir erfennen, bas Gingelne muffen wir lieben, du fannft nur bas Rachfte lieben, und bas Rachfte zu bir ift Gott, ber große Gebante bes Beltgefepes.

Balpurga ift jest so besorgt um mich; fie kommt oft und es ift, wie wenn fie etwas fagen wollte, fie fieht mich fo feltfam an und bleibt boch ftill. Gie tommt immer wieder barauf gurud; wie schon es broben auf ber Alm sei und wie ich ba so ruhig und gludlich sein werbe. Sie mochte, baß jest die Berge schon vom Schnee befreit maren, fie will mich fort haben und sagt, ich wurde gefund werben. Und ich fuble mich boch nicht frant. Sie faat immer: Du fiehst so glanzig aus.

Rann fein, baß etwas aus mir glangt, weil ich gar fo rubig, fertig abgeschloffen von ber Welt bin. Ich konnte jest nichts mehr von ber Belt fürchten, ich fonnte wieder unter ben Menfchen

leben, ich fühle mich frei, mich verlett nichts mehr.

3ch habe ein Berlangen, noch einsamer zu fein. Finde ich ba broben noch tiefere, verschloffenere, lautlofere Ginfamteit? 3ch

meine immer, es ruft mich, ein Wort ruft mich: mutterfeelenallein.

D bu gebenebeite beutsche Sprache.

Welch ein Segen ist es, daß ich den ganzen Reichthum meiner Muttersprache mühlos mit mir trage; und wenn es sprudelt aus allen Orten und Enden des Denkens, ich immer ein Wortgefäß habe, um es unterzustellen und die Gedanken aufzusaffen. Ich meine, ich muß immer sprechen und schreiben und jubeln über diesen Besitz und könnte gar nicht enden.

3ch breche ab. Die geheimnisvollften, traumhaften Gebanten find wie ber Bogel auf bem Zweig: er fingt, fieht er aber bein

Muge, bas ihn beobachtet, fo fliegt er bavon.

Ich erkenne jest genau bie Jahreszeit, ja oft auch bie Stunben baran, wie bie Sonnenstrahlen bes Morgens zuerst in meine Stube und auf meine Berkbank fallen, besonders mein Meißel vor mir an ber Band ist mein Zeiger.

Jest rieselt's in Frühlingsschauern durch die Bäume — so ist's in mir. Mir ist, als müßte ich noch eine neue Wonne erleben. Was ist's? Ich will still warten.

Mir ist so wundersam, als wurde ich mit dem Stuhl, auf dem ich sitze, hinweggehoben und fliege, fliege und weiß nicht wobin.

Bas ift bas? Ich fühl's, ich lebe in ber Ewigkeit.

Und Alles strömt mir zu, das Sonnenlicht und der Sonnenglanz, Waldesrauschen und Waldesluft und alle Menschen aller Zeiten, aller Formen — Alles ist bei mir so schön, so durchsonnt.

Ich bin.

3ch bin in Gott.

Wenn ich nur jest sterben durfte in diesem wonnigen Schwesben, in dieser Erlösung und Auflösung.

Aber ich will noch leben bis meine Stunde fommt.

Komm, du dunkle Stunde, wann du willst, du bist mir licht! In mir ist Licht, ich sühle es. O ewiger Geist aller Welten, ich bin eins mit dir!

3ch bin gestorben und ich lebe — ich werde sterben und ich lebe.

Alles ift verziehen und ausgelöscht — es war Staub auf meinen Flügeln — ich schwirre hinauf zur Sonne, ins All, in die Unendlichkeit. Singend werde ich sterben, singend und die Seele so voll!

Genug!

Ich weiß, ich werde wieder trüb fein, schwer, mich mühsam fortschleppend; aber ich schwebte einmal in der Unendlickeit, ich fühlte einen Strahl aus ihr in mir — ich werde ihn nie mehr verlieren.

Jest möchte ich boch in ein Moster geben; in einer stillen Rlause, von ber Welt nichts wissend, in mir fortleben durfen, bis der Tod mich fordert. Aber es soll nicht sein. Ich soll frei leben und arbeiten, leben mit meinen Nebenmenschen und für sie arbeiten.

Das Werk meiner Sande und meiner Ginbildungskraft gebort euch; aber was ich in mir bin, ist mein und mein allein.

Ich habe Abschied genommen von Allem hier, von meiner stillen Stube, von meiner Sommerbant — ich weiß nicht, ob ich wiederkehre; und wenn ich wiederkehre, wer weiß, ob mir nicht Alles fremd geworben.

## (Lettes Blatt, mit Bleiftift gefdrieben.);

Wenn ich gestorben bin, so bitte ich, mich so zu begraben: In ein einfaches Leintuch gehüllt in einem ungehobelten Sarg und in die Erde gesenkt unter dem Apfelbaum am Weg nach meinem Baterhaus.

Man zeige meinem Bruder oder fonstigen Berwandten sofort meinen Tod an; sie follen mich dort am Weg begraben laffen.

Mein Grab foll fein Stein bezeichnen, tein Rame.

## Achtes Buch.

## Erftes Rapitel.

Gunther war entlaffen. Satt an Erfahrung ichied er aus

bem gerftreuenden Weltgetriebe.

Es war kein Geringes, ein so lange eingewurzeltes und viels verzweigtes heimwesen zu verpflanzen; es geschah ohne Schädigung des eigenen Bestandes. Die beiden reinen Götter: Liebe und Wissenschaft, folgten Gunther über die Berge, und nichts

von Groll haftete in feiner Seele.

Der Ring schloß sich. Wie von weiter weltumsegelnder Jahrt kehrte Gunther wieder in seinen Ausgangspunkt zurück; er wußte daß in ihm, in seiner Gattin und seinen Kindern selbständiges Leben genug war, um alles Beredelnde und Berschönende aus sich zu schöpsen. Wohl sehlte die Utmosphäre eines gebildeten Umstreises, wo man empfängt und bietet, und damit im höheren Gemeinleben athmet; aber er glaubte mit den Seinen die Probe

ju besteben, entbehren ju tonnen, ohne ju vermiffen.

Sofort nach seiner Dienstentlassung hatte er ben ehrenvollsten Ruf an eine große Universität erhalten. Er lehnte ab. Seit Jahren hatte er sich vorgesetzt, diese und jene Lücke seines Wissens auszufüllen und im Aufriß niedergelegte wissenschaftliche Arbeiten auszuführen; schmerzlich sah er oft, wie er aus dem Leben scheiben werde, unsertig in sich und Begonnenes unsertig hinterlassend. Denn das ist das Versplitternde des Hosselbens, daß es die stetig sich fortsetzende Gesammtstimmung und geschlossene Gedankenkette hundertsättig durchreißt. Jeden Morgen mit der ganzen Felderüftung auf Bache ziehen, zu jeder beliebigen Stunde bereit sein, alle Erörterung nur im gesprächsamen Absprunge halten — solch

ein Leben Jahrzehnte fortgeset, führt zu einer Schädigung bes innern Wesens trot aller Selbstwahrung und Selbstführung.

Gunther hatte das Glück und die Kraft, aus seinem Hause und aus seiner Wissenschaft kommend, immer mit neuer Frische ausgerüstet zu sein; aber er sah doch oft mit Schrecken, wie er einer Kleintheilung zu verfallen drohte und allmälig sein eigen Selbst ihm entwendet werden konnte; er ließ sich ein Stück Unissormirung gern gefallen, ja er erkannte sie als nothwendig und schön, weil darin ein guter Rest jener geistigen und staatlichen Disciplin lag, die die Menscheit aus der Berzettelung in eitel unfügsame Persönlichkeiten wieder zusammen schließt. Über Gunsther hatte dadei die Physiognomie seines Wesens sich streng bewahren wollen, denn das betonte er oft: Wer sich in seiner Wesensheit umstimmen und verwandeln läßt, den hat die Welt besiegt und getödtet, er lebt nicht als er selbst fort.

Die strenge, ja sast starre Haltung, die man so oft an ihm bemerkte, hatte ihren Grund darin, daß er täglich aus einer fremden Welt an den Hof kam. Er war aber mild gegen die Oberstächlichkeit und bloße Gefälligkeit in dieser Sphäre, denn er wußte, daß da, wo nicht in der Tiese des Naturells oder der Vildung eine Quelle immer neu speist, eine Herrichtung für den Tag und die Stunde nothwendig eintreten muß und der ganze Inhalt des Lebens überhaupt sich in die Tagesbegebnisse des ge-

ichloffenen Rreifes auflöst.

Gunthers sogenannte Starrheit bestand aber auch darin, daß er den Schwerpunkt seines Wesens nie aus sich hinaus verlegte und damit, wenn die Stüße siel oder brach, selbst dem Falle nahe wäre; er stand immer sest in sich. Als nun unversehens, wenn auch im Grund genommen nicht unerwartet, der Bruch eintrat, konnte er den Geheimrath ablegen, und der Doctor blieb. Gunther hatte jegliche Berstimmung über den plöglichen und jähen Sturzschnell verwunden. Es that ihm leid, die vielen Freunde in der Hauptstadt und vor Allem die Königin verlassen zu müssen, ihr hätte er noch viel sein können; aber er sagte sich wieder, wie es wol gut und nothwendig sei, daß die Königin in sich selbst und ohne fremde Unterstüßung erstarke.

So war Gunther von der Hauptstadt ausgezogen. Ein Ideal seines Lebens hatte sich ihm erfüllt; er wohnte wieder in dem

Städtchen, wo er geboren mar.

Jest, da er bald in das siebente Jahrzehnt eintrat, betrachtete er die noch beschiedene Lebenszeit als Feierabend, nachdem er redlich seine Manneslast getragen. Er wollte soweit als möglich abschließen mit seiner Erkenntnis, damit der Tod ihn nicht insmitten so vieles nur erst Begonnenen überrasche.

Schon vor Jahren hatte sich Gunther in seinem Heimathsstädtchen ein bescheidenes Haus erbaut, das zur Sommerfrische für seine Familie diente, so lange die Kinder noch im jugendlichen Bachsthum waren. Jest sollte hier der lette Ruhepunkt seines Lebens sein. Frau Gunther und die Kinder hatten mit heiterm Sinn Abschied genommen von der lang gewohnten Umgebung; sie verließen Freunde und Freundinnen, die ihnen lieb waren, aber ihr volles Leben war im Hause, und dies Haus ging sammt allem Sichtbaren und Unsichtbaren mit in das neue Dabeim.

Gunther hatte nur noch eine einzige Schwester im Gebirgsstädtchen. Sie war eine rüstige Wirthin. Bruder Wilhelm war immer der Abgott der Familie gewesen, und die Schwester, sowie die Mutter, so lang sie lebte — der Bater, der Landarzt gewesen, war schon zur Universitätszeit Gunthers gestorben — gedachten immer des Wilhelm wie eines kühnen und glücklichen Seefahrers. Nun hatte die Schwester mit ihren erwachsenen Söhnen und Töcktern geholsen, die neue Häuslichkeit behaglich herzustellen, und bald war das anmuthige Haus Gunthers der Mittelpunkt des kleinen Städtchens, sass angesehen wie das Schloß mit der königlichen Familie in der Residenz.

Berehrung und Dantbarteit standen als unsichtbare Bachen vor dem hause, und die Art, wie die Menschen ihre Schuhe reinigten vor der Thur und wie sie sich zusammensaßten beim Eintritt, zeigte deutlich, daß die Schwelle dieses hauses nur von

ber Bohlanftanbigfeit betreten werben burfte.

Die Rosenwirthin, die Schwester Gunthers, stand in neuen Ehren, und als rasch nach einander zwei Söhne und eine Tochter berselben sich verlobten, wurde es als besonderes und unschätzbares Glück hervorgehoben, daß man mit dem Geheimrath verwandt wurde. Zeder Fremde, der ins Städtchen kam, konnte bald hören, welch ein berühmter Mann hier Bürger sei, und wie prächtig es im hause desselben bestellt sei.

In Gunthers Saus war eine friedsame Luft wie in einem Tempel ber Biffenschaft und ber Schönheit; es war schwer zu

entscheiden, wann es hier behaglicher war, ob im Sommer oder im Winter. Im Sommer freilich mochte man es weniger bemerken, wie die Menschen in diesem Hause sich das Leben zu verschönen wissen; waren auch die Gärten an andern Häusern nicht so wohl bestellt, die Ruhesige nicht so bequem und lauschig, die Aussichtspunkte nicht so künstlerisch gewählt; das frische Grün der Bäume und Heden und die Fernsicht ist doch auch im Nachbargarten dieselbe. Im Winter aber, wo sich's der Mensch daheim schön macht und nichts hat, als die Welt, die er um sich gebildet und geordnet, da erst zeigt sich, was Menschen aus ihrer Umgebung schaffen können, wenn Licht und Wärme in ihnen selbst wohnt.

Wenn ein Wanderer, durchfroren, von den schneeigen Bergen herab in das tleine Bergstädtchen und ploptich in das haus Gunthers gekommen mare, er hatte fich bunten mögen, auf einer

Infel ber Bilbung angelandet ju fein.

Salve! stand über ber Schwelle bes Hauses, bessen Bauart eine Veredlung des landschaftlichen Styles zeigte. Das Dach bog sich weit vor, denn es ist hier sehr dafür zu sorgen, daß sich der Schnee nicht vor die Fenster lagere; aber dieses Schusdach war mit geschmackvollen Schnigereien bekrönt. Die Treppe war mit überwinternden Topfgewächsen bestanden, die Wände mit Gypszabgüssen aus dem Parthenon geschmückt, die Zimmer sauber gesordnet, jedes Stück Hausrath sprach in seiner Anordnung aus: ich stehe am rechten Ort, und darüber hingen in guten Kupferstichen die erwähltesten Bilder, dazwischen Statuetten der großen Geister aller Zeiten und überall kleine Kunstgebilde in Gyps, Marmor und Erz, die dem berühmten Arzt von Berehrern, vornehmlich aber von Verehrerinnen zugesandt waren; im Städtchen sabelte man viel von zwei ausgestopsten Bären, die als wärmende Schemel auf dem Boden lagen und von einer russischen Fürstin geschenkt worden waren.

Die Wärme war nirgends eine jahe, vielmehr überall ans muthend, darin Mensch und Pflanze gleichmäßig gediehen. Schöne große Blattpflanzen waren an Fenstern und in Zimmereden anz gebracht. Auf einem Edconsol stand, von Blumen umgeben, die Marmorbuste Gunthers, wie sie der Lehrer Jrmas vor Jahren

geformt batte.

Gunther war als berühmter Frauenarzt in vielfachem Briefwechsel mit Frauen aus ben böberen Ständen. Allmälig tamen während bes Sommers auch Biele und blieben, oft kurzer, oft länger verweilend, in dem Städtchen. Die Frau Rosenwirthin batte neben ihrem Wirtbsbaus noch zwei Häuser eingerichtet, die sie unter ihrer strengen Oberaussicht durch zwei ihrer Kinder verwalten ließ, und hier wohnten die Fremden zu ihrer Geilung. Guntber übergab einem jungen Arzt, der die zweite Tochter der Rosenwirthin geheiratbet hatte, einen großen Theil der Praxis und bebielt sich die Oberleitung.

Das Städtchen segnete seinen berühmten und so vielsach wohlstbätigen Bürger. In das Haus Gunthers wanderte immer das Beste: von den Kischen aus dem Bach die ausgesuchtesten, vom Wilde das beste Stück, jedes Krühgemüse, jede besonders schöne Obstfrucht wurde ihm ins Haus gebracht, und Frau Gunther hatte nur abzuwehren, daß das Haus nicht übervoll wurde. Selbst die Dienstloten des Hauses standen in Ehren. Seit man ins Städtschen gezogen, hatte man dieselben Dienstloten behalten, denn Alle beeiserten sich, immer gefälliger zu werden; ja sogar der Hund und das Maulthier Gunthers, das er sich zu seinen Gesbirgsfahrten angeschafst, waren wohlgefällig betrachtete Erscheisnungen im Städtchen.

## Zweites Rapitel.

Es war im Vorfrühling.

Frau Gunther und ihre beiben Töchter saßen am Fenster und arbeiteten, zu ihren Füßen spielte ein blondlodiges großaugiges Mädchen von balb fünf Jahren, das die drei Frauen oft mit innigem Blid betrachteten. Tante Baula schien die Bevorzugte, benn das Kind wendete sich mit Fragen und Wünschen weniger an die Großmutter und Mutter, als an Paula.

Frau Gunther hatte sich seit ber Uebersiedlung gar nicht versändert, sie war noch so stattlich und sein und es war noch, wie Freunde in der Residenz behauptet hatten: jedes Kleid, das sie trug, sah aus, als ob es eben neu aus der Trube kame.

Die Wittwe des Professors war etwas stärker geworden. Baula war noch höher gewachsen, ganz das jugendliche Chenbild

ihrer Mutter.

"Darf ich jest ben Großvater rufen?" fragte bie kleine Cornelia, ba ber runbe Tisch in ber Mitte bes Zimmers mit bem zweiten Frühltuck bergerichtet war.

"Noch nicht, aber bald," erwiderte Baula.

Gunther war in seinem Arbeitszimmer, das einsach eingerichtet war, mit der nicht großen, aber ausgewählten Bibliothet und den schönen, entsprechend vertheilten Bronze-Abgussen. Gunther saß an seinem Arbeitstische so sorgfältig gekleidet, als musser in der nächsten Minute bei Hofe erscheinen. Er stand Sommers und Winters jeden Morgen unabänderlich um fünf Uhr auf und hatte bereits eine Tagesarbeit hinter sich, wenn für Anzbere erst der Tag begann. Nur in unumgänglichen Ausnahmer

fällen durfte man ihn bes Morgens ftoren.

Er schrieb viel. In der Residenz behauptete man, er schreibe die Denkwürdigkeiten seines Lebens, und er hatte ja viel zu erzählen; denn wer kannte wie er die innere Geschichte der letten und der jetigen Regierung? Aber er glaubte sich verpslichtet, ganz Anderes aufzuzeichnen. Aus der Natursorschung, verbunden mit praktischer Beltkenntniß, suchte er die Bissenschaft vom Leben aufzudauen. Oft durchdrang leise Röthe seine Bange und sein Auge schaute unwillkürlich hinaus ins Weite, wenn sich ihm ein Räthsel klärte; oft stand er auch auf, wie von innerstem Kraftgefühle getrieben und die Brust hob sich ihm, wenn er inne ward, wie er frei von allen Rückschen das innerste Getriebe der Sitten und Charaktere bloßlegte, wie ein physiologisches Präparat.

Aus den Fenstern Gunthers, die aus großen, undurchbrochenen Scheiben bestanden, sah man hinaus auf die weiten Berge. Beit oben war eine kleine Lichtung, mit bloßem Auge kaum sichtbar, der Wald war nur abgebrochen und man sah vom Freihof und seinem ansehnlichen Feldgebreite gar nichts, man wußte nur, dort ist er. Und hier oben saß, arbeitete und grübelte Irma nun schon im vierten Jahr und hier unten saß Gunther an seinem Eichentisch und schrieb an seinem Werke: "Jum Wissen vom Leben." Sein Blick ging oft nach den Bergen hinaus, er ahnte nicht, daß dort oben eine Seele am großen Räthsel des Daseins sich abhärmte, während er hier in friedsamer Stimmung das Erzgebniß seines Lebens zusammensaste.

Wenn er die Mischung von Cultur und Natur und ihren schweren Ausgleich in den Berhältnissen des Lebens und in den

Charafteren erwog, bann stellten sich ihm hundertfältig bunte Erscheinungen bar; die Lebenden und die Todten maren gleich, nur was sie von der ewigen Idee in sich hatten, galt. Oft auch tauchte wie aus bem Morgenbuft ber Jugend berauf und bann in ihrer letten, fo tief jammervollen Erscheinung die Gestalt Eberhards, auch Irma wurde von dem Geiste der Erkenntniß befcmoren und mußte, ohne genannt ju werben, Rebe fteben über Die Gahrungen im Gemuthe ber Gegenwart.

Beute hatte Gunther ihrer befonders gedacht.

Leife flopfte es jest an die Thure Gunthers. Das Entelchen trat ein und die Mienen Gunthers erheiterten fich mundersam beim Anblick bes Rindes. Er hatte fo viele Stunden nur im allgemeinen Denfen, mit Erinnerungsbilbern und Gefeten gelebt. jest grußte ibn bas frifche beitere Kindesleben. Er ging mit ber Enfelin in Die Bobnftube.

Man feste fich zu Tifche. Briefe und Zeitungen murben erft

nach dem Effen gur Sand genommen.

"Ist Avolph punktlich abgereist?" fragte Gunther. Er erhielt aussührlichen Bescheid. Der Sohn Gunthers, der Die demische Sabrit in ber Sauptstadt hatte, mar auf mehrere Tage bei den Eltern ju Besuch gewesen; heute mar er abgereist, aber Gunther hatte fich icon am Abend porber von ihm verab: ichiedet. Es mar eine Eigenheit, aber eine moblbedachte, bag er einen Abreisenden nie in die Unrube ber letten Stunde hineingeleitete; es tamen oft Befuche, benn bas Saus mar ein gaft= liches in ber besten Bedeutung bes Wortes, aber immer fagte Gunther ben Abreifenden ichon am Abend vorher Lebewohl; er ließ fich feine Morgenstimmung nicht entführen.

Man war heiter beim Frühstud, und Baula sagte: ber Früh-ling sei ganz sicher ba, denn ber Holzschniger in ber Nachbarschaft babe seine abgetragenen Filgschuhe jum Fenfter hinausge= worfen, und bas fei bas sicherste Frühlingszeichen, viel sicherer

als die Ankunft der Schwalben.

Rach dem Frühftud nahm Gunther Die Briefe vor; er erbrach feinen hastig, betrachtete die vielen je nach der bekannten Abresse ober nach bem Absendungsorte und mablte mit Rube aus, welcher zuerft an bie Reibe tam.

Seute öffnete er por Allen einen Brief mit bem Giegel bes Staatsministeriums. Er war von Bronnen, ber, seitbem er bie höchste Staatsstelle bekleidete, mit dem alten Freunde in ununters brochenem Briesverkehr stand; auch war er schon zweimal zu Bessuch bei Guntber gewesen.

Gunthers Mienen wurden heiter mahrend er las, und als er geendet und ben Brief ruhig an die andere Seite gelegt, sagte er:

"Freund Bronnen wird uns in den nachsten Tagen wieder

befuchen."

Baula machte eine rasche Wendung, budte sich nieder und tüßte ihre kleine Richte. Gunther sah das über den Brief hinweg, den er jest las. Nachdem er alle Einsendungen durchgesehen, nahm er die Zeitungen vor. Er blieb ernst; manchmal

bezeichnete er Baula eine Stelle, Die fie vorlefen folle.

"Man wünscht sich so oft," sagte er, "ich meine, ich habe Viele ben Bunsch aussprechen hören: nach bem Tobe wieder eine mal hinabschauen zu können auf die Welt; es ist das aber auch nur eine Phrase, die für tief gilt, weil sie selten gehörig ausgemessen wird. Man hat, sieht und versteht doch nichts als die Welt, in der man lebt."

Diefer Ausspruch kam seltsam heraus und Paula wollte eine Frage daran knüpfen, aber die Mutter winkte ihr, es zu unterslassen. Der Gedanke hatte sich offenbar abgelöst von einer Reihe von Folgerungen, die den einsamen Gelehrten beschäftigt hatten.

"Du mußt mir mehrere Briefe beantworten," fagte Gunther

ju Baula, die ihm Secretarsbienfte verfah, "tomm!"

Aber schon als Gunther im Gehen war, brachte ein Extrabote einen Brief. Er war von der Königin. Gunther erbrach ihn und las die mit blauer Tinte geschriebenen Bogen.

\* \*, ben 5. April.

In Ihrem Briefe ist Bergluft. Wenn nicht vielleicht ein wissenschaftlicher Stolz entgegenstände, so möchte ich bitten, daß Sie Ihre gesammelten Weltbetrachtungen in Briefsorm geben möchten. Was sich nicht in Briefsorm dargeben läßt, ist noch nicht portativ. Im Epistolaren ist persönliche Gegenwart des Schreibenden. Und glauben Sie mir, ich habe ein Recht, das zu sagen, Sie können selbst nicht ermessen, wie Sie Ihre Ideen benachtheiligen, wenn Sie sie berart ablösen, daß solches auch ein Anderer gesagt haben könnte. Der Brief hat noch Stimme. Eben im Schreiben werde ich inne, daß ja auch Ihr Freund

Horaz Briefe in Berfen gefchrieben und die Apostel bedienten sich

auch der Briefform.

Es machte mir einen unheimlichen Eindruck, da Sie sagen, die tausenderlei Gestalten des Lebens, die einst vor Ihr Auge gestreten, drängen sich um Ihr Jahrzeug wie um Charons Nachen. Ich kann mir nicht denken, daß Sie uns nur ins allgemeine Schattenreich führen; Ihre Aufgabe ist ja das Wissen vom Leben. Ich habe Sie gewiß mißverstanden. Ich denke mir, daß Sie ganze Gruppen, ganze Epochen als Persönlichkeiten sassen und mit Ihrer, ich möchte sagen, hörenden Hand den Rhythmus ihres pulstrenden Daseins erlauschen.

Das ist ichon, daß Sie auch mein bescheibenes Thun in ben großen Gang ber Menschheitsentwicklung einreihen tonnen. 3ch febe recht wohl, daß biefe Fürforge für Wohlthätigkeitsanstalten nur ein Spisobisches, nichts Banges ift, aber ich vollführe fie mit ganger Seele. Das verdante ich Ihnen. Wir tonnen miffen, wie flein und halb unfer Thun; wir muffen bas Große und Bange wollen und es im Rleinen und Gingelnen mit treuer Singebung pflegen. Und ich finde in bem Wirten für Andere bas besonders Befreiende, daß es uns aus der Gelbst : Cultivirung herausführt. In der Gelbst-Cultivirung und Bespiegelung halten wir uns bald zu hoch, bald zu nieder, find übermäßig zufrieden oder ebenso unzufrieden. Nur das, was wir leisten können. giebt uns ein Maß unseres Werthes. Ich frage mich oft, ob ich zu alledem im vollen Befit bes Gludes gefommen mare. Mein Sinn strebte eigentlich nach einer andern Seite. Ich hatte Lust, vielleicht auch Begabung, das Schöne zu pslegen, das Leben mit Festen zu Run hat mich bas Geschick anders gewendet und es ift aut. Wir follen nicht bas Leben jum Feft machen, fo lang noch fo viel Roth ju lindern ift. Ich mar fo gludlich, Die eine Krone

zu tragen — ich muß auch die andere willig auf mich nehmen. Ihre Bemerkung, daß die Berzeichnisse der Mitglieder wohlsthätiger Anstalten die eigentlichen und einzigen Kirchenregister der neuen Zeit seien, hat mich anfangs sehr erfreut, dann aber mußte ich wieder sinden, daß ihr Männer des freien Gedankens doch auch terroristisch seid. Die Kirche hat auch ihr Recht, wenn sie nur nicht allein Recht haben, sondern vielmehr bescheiden als Gleiche unter Gleichen mit anderen Wohlthätigkeits: und Lehrs

anftalten fteben will.

Ich bin durch mein Protectorat über die verschiedenen Wohlsthätigkeits-Institute nun auch mit Bürgerfrauen in persönliche Beziehung getreten und finde ungemein viel gediegene Bildung und gute Haltung. Es hat, wie Sie sich denken können, viel Mühe gekostet, mehr als blos zum Schein einige bürgerliche Nasmen anzuhängen. Minister Bronnen hat auch mir hierin wirkssamen Beistand geleistet. Ich habe auch eine liebenswürdige, ebenso beschene als resolute Jüdin in meinem Comité der Blindenanstalt. Es ist Frau \*. Ich glaube, Sie haben mir einsmal von ihr erzählt.

Bei ber letten Prüfung ber Blinden emporte mich der Geist: liche, da er in feiner Rede den Blinden ihr Schickfal als weise Borsehung pries. Ich konnte nur durch Nichtbeachtung seiner Unwesenheit ihm mein Mißkallen über diese salbungsvolle Barbarei

fundgeben.

Ich lese jest viel Religionsgeschichte. Wenn ich die Zeiten übersehe, ist mir's, wie wenn ich an dem Wassersall säße, den wir so oft mit einander betrachtet. Da stürzt die ewige Fluth herad, es kommt immer neues Wasser und das neue bildet stets dieselben Ninnsen, Wallungen, Quellungen, der Untergrund bleibt stets derselbe, die Felsentrümmer behalten die Lage, die am ersten Tag der Erdbildung geworden, und mit der Zeit wachsen Gräser und Blumen auf den Felsentrümmern, Jahrtausende höhlen da und dort eine veränderte Richtung aus, oder ein großes Naturzereigniß bricht neue Bahnen. Das ist der Gang der Weltgeschichte. Wir sind Tropsen, die hinabssießen, schäumen und brausen.

Ich sehe, daß ich noch Einiges in Ihrem Brief zu beantworten habe. Sie wünschen Mittheilung meiner Wahrnehmungen an den Wohlthätigkeitsanstalten. Hier aber tritt Bortheil und Nachtheil meiner Stellung als Königin ein. Ich bin nie sicher, ob mein Besuch da und dort nicht doch voraus angesagt ist und ich tresse Vorbereitetes. Das Glück meiner Stellung ist aber, daß ich schon durch meine Anwesenheit, durch eine Anrede, die Unsglücklichen und Armen beglücken kann. Ja, es ist die nächste Pflicht der so hoch Bevorzugten, sich den Berlassenen zuzuneigen. Sin Gedanke beunruhigt mich aber noch immer: diese Gemeinssamkeit der Erziehung und Versorzugten sich gut und nöttig und vielleicht auch zweckmäßig, aber sie entzieht den armen Kindern das Beste, was eine junge Seele in sich nährt: das Alleinsein.

Sie finden, daß ich heiteren Sinnes geworden und munichen, daß bies nicht nur momentane Stimmung. 3ch glaube auch, daß die Tonart meines inneren Lebens aus Moll in Dur übergegangen ift. Aber bie große Diffonang meines Lebens ift noch Diefelbe. Glauben Gie ja nicht, baß ich gewaltsam baran halte. Ich darf sagen, tief in meiner Natur liegt jenes große Wort: Aergert dich dein Auge, so reiße es aus. Ich verstehe das so: Kindest du in beinen Neigungen und Bestrebungen etwas, mas dir und ber Belt jum Mergerniß werben tonnte, fo fei unbarmbergia gegen bich und balte es nicht für einen nothwendigen Beftandtheil beines Befens, reiße es aus.

Aber, mein Freund, ich tann bas Aergerniß nicht finden. Ich muß ben großen Schmerz meines Lebens tragen. Wie oft sehne ich mich nach Befreiung; auch er leidet und doppelt, als Schuldiger, da überfällt mich stets und jest eben, indem ich schreibe, ein Schauer — es steht ein Todesschatten zwischen uns. Bas wird ihn bannen fonnen?

Den 6. April.

Für bas Beste habe ich Ihnen noch gar nicht gedankt. Daß auch Sie Ihre volle Freude über die consequente freie Gestaltung bes Staats aussprechen, ift mir eine Labung ohne Gleichen. 3ch lese jest viel Gutes über die neue Regierung, aber ich las und hörte eben so viel Gutes über die alte, und man will ja be-haupten, es sei tein Bruch geschehen mit der alten, es sei nur eine andere Tonart, aber dieselbe Melodie.

Barum nur die Menschen fo ftolg find, fich immer als die

Unveränderten behaupten zu wollen?

Doch immerbin! wenn nur bas Bute und Rechte geschieht.

Die Auflösung ber Garde wird in unfrer nachsten Umgebung als eine mabre Revolution angeseben. Es wird mir erft jest flar, welch eine privilegirte Rafte es gab, und bas hielt fich fo felbit: verftandlich und wir mußten taum bavon.

Saben Sie noch in Erinnerung, wie ich Sie bamals fragte, ob es in Birklichteit gludliche Menschen auf ber Welt gabe? 3br Leben ift mir nur eine Antwort und Ihr beftes Glud besteht darin, daß Sie nichts Unwahres ju vollführen haben, nichts, was Ihrer Ginficht und Ueberzeugung ungemäß ift.

3ch febe nun auch meinen Arrthum, bag ich Ihre Dentweise

für die Philosophie der Einsamkeit hielt. Sie halten den Einstlang des Lebens fest. Aber ich habe noch immer eine Furcht vor der Berstücktigung der Wirklickeit, wo die lebendigen Formen des bunten Wenschenschwarmes verschwinden und nur die Essenz ausgehoben wird, oder wenn ich recht verstehe, in die Substanz aufgelöst wird und aller Antheil am vollen Leben mit seinen Wischungen in der Persönlichkeit aushört.

3ch tann nicht anders, ich muß selbst in ben Instituten Ginzelne mir nahe bringen. Ich tann bas Gange fordern, aber ich

tann nur bas Gingelne lieben.

Eine große Beruhigung gewährt es mir, wie Sie mir zeigen, daß es nie eine Beriode der Geschichte gab, die ganz mit sich zufrieden war. Wir träumen uns so gern ein goldenes Zeitalter,

aber bas goldene Beitalter ift heute ober nie.

Run aber genug ins Weite. Ich erfülle gern Ihren Wunsch und erzähle Ihnen von Woldemar. Ich muß mich nur hüten, Ihnen nicht tausend kleine Züge von ihm zu erzählen. Ich gebe mir Ihrer Mahnung gemäß alle Mühe auf seine Fragen einzugehen, statt ihn Unverlangtes zu lehren. Er hat viel Entschiedenes in seiner Natur, in Zuneigungen und Abneigungen. Ich glaube, das ist gut und lasse ihn gern gewähren. Er hat vorherrschend das Naturell des Königs. Dabei ist der Sinn für Musit besonders wach in ihm. Ich glaube es hat ihm wohlgethan, daß im buchstäblichen Sinne des Wortes ihm an der Wiege gesungen wurde, sreilich von den Lippen jener Vildungsheuchlerin und jener Naturheuchlerin. Uch, lieber Freund, diese schatten in alles Denken und Schauen.

Den 7. April.

Run hat das muhselige Schreiben ein Ende. Wir tommen zu Ihnen, lieber Freund, Wolbemar und ich, ich und Wolbemar.

3ch habe es eben Woldemar ergablt, ber fogleich in entschies

benem Tone bingufügte:

"Aber Schnipp und Schnapp (bas find feine beiben Pferdchen)

geben auch mit."

Run also turg: ber König hat meine Bitte gewährt, ich fann im hochsommer gur Startung meiner Gesundheit auf vier Wochen mit Wolbemar zu Ihnen tommen. Es ist bereits Befehl gegeben

— Minister Bronnen soll das schon im Stillen angeordnet haben — daß die Meierei in Ihrer Rähe, sie soll sehr schön liegen, für ein kleines Gefolge eingerichtet wird.

Un Goethes Geburtstag geben wir diesmal mit einander

spazieren.

Jest aber ist der Brief groß genug, ich nehme keinen neuen Bogen mehr. Wenn Sie, wie ich annehmen möchte, eine Macht über ihre Heimatberge haben, so lassen Sie sie recht heiter und wolkenloß sein, wenn bei Ihnen und den Ihren sein wird Ihren Kreundin

Mathilde.

Rachschrift. Bronnen war bei Ihnen. Er hat mir viel erzählt und als ich nach Ihrer jüngsten Tochter fragte, glaubte ich eine besondere Bewegung in seinen Mienen zu bemerken. Irrte ich mich? Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und Ihren Kindern. Ich hosse, daß die Königin sie nicht geniren wird.

# Drittes Rapitel.

Es scheint auch im ruhigsten Leben, als ob es Tage gäbe, an denen sich die ganze Welt wie verabredet hätte, daß ein störender Besuch nach dem andern die Thüre in die Hand nimmt.

Gunther hatte taum Zeit, sich in seinem Zimmer auf den Brief der Königin zu sassen. Es ist offenbar, daß der König hier etwas anlegt, um durch den verabschiedeten Freund einen Ausgleich zwischen ihm und seiner Gattin zu bewertstelligen. Gunther war dereit, mitzuwirken, aber in keiner Weise dadurch sein Leben wieder ändern zu lassen. Die Andeutung der Königin in Bezug auf Bronnen stimmte mit seinen eigenen Beodachtungen zusammen, und jetzt eben hörte er — zum Erstenmal in diesem Jahr bei offenem Fenker — Paula laut und hell singen, und in ihrem Ton lag ein Ausdruck von dräutlicher Stimmung. Er wuste, daß Paula des besten Lebens würdig war, er konnte dem so hoch gezstiegenen Freunde und dem eigenen Kinde nichts Bessers wünsschen als ihre Bereinigung; aber auch wenn diese einträte, stand der Entschluß bei ihm sest, den Heimatsort nicht mehr zu verslassen.

Gunther faß, ftill vor fich hinfinnend.

Da melbete ber Diener die Freihofbauerin.

"Nein, die Balpurga!" rief es braugen und noch ehe ber Diener bie Rudmelbung brachte, brang Balpurga in bas Zimmer.

"Ach, herr Leibarzt, Sie sind unfer Nachbar? Ich hab' erst vor einer Minute erfahren, daß Sie hier wohnen und es ist doch kaum vier Stunden von unserem hof. Ja, so ist's hier herum, da lebt man in den Einöden, von einander wie abgestorben."

Sie ftredte Gunther die Sand entgegen, aber Gunther raffte

mehrere Bapiere zusammen und fragte:

"Lebt beine Mutter noch?"

"Leider Gottes, nein. Uch, wenn die es noch erlebt hätte, den herrn Leibarzt wiederzusehen, und wer weiß, ob sie nicht noch am Leben ware, wenn man in ihrer Krankheit Sie hätte rufen können."

Walpurga weinte in der Erinnerung an ihre Mutter. Gunther

jette sich und fragte:

"Was ift bein Begehr?"

"Bie? Bas?" fragte Walpurga, sich schnell die Thränen trodnend. "Und wie mir's geht, fragen Sie gar nicht?"

"Du bift im Boblstand und haft bid wenig verandert." "Erlauben Sie, baß ich mich fete," fagte Balpurga mit be-

flommener Stimme.

Dieser abweisende Empfang des sonst so wohlwollenden Mannes traf sie so schwer, daß sie kaum aufrecht stehen konnte. Sie schaute sich wie verwirrt in der Stube um. Endlich sagte sie:

"Und weiter hatten Sie mich gar nichts zu fragen? Richt eine mal, wo ich daheim bin jest? Und wie es meinem Mann und

meinen Rindern geht?"

"Balpurga," fagte ber Arzt aufstebend, "laß jett bein altes Comodienspiel."

"Was — Comödienspiel? Ich weiß nicht was das ist? Was

hab' benn ich mit Comodienspiel zu thun?"

"Das gehört jest nicht bieher. Sast bu mich etwas zu fragen ober mir sonst etwas mitzutheilen?"

"Freilich, deswegen bin ich ja gekommen."

"So fprich."

"Ja, mir hat sich aber Alles im Kopf verwirrt, weil Sie so sind. Mein hansei weiß nichts davon, daß ich zu Ihnen bin, und es soll auch sonst Niemand in der Welt etwas davon wissen, als

Sie, Sie allein. Ich kann ein Geheimniß bewahren, ich hab's bewahrt, mir kann man vertrauen, ich bin verschwiegen."

"Das weiß ich!" fagte ber Arzt mit scharfem Tone.

"Das wissen Sie? Woher? Das können Sie nicht wissen. Und ich sag's Ihnen auch jest noch nicht ganz. Ich hätt's Ihnen viel-leicht gesagt, aber nach so einem Empfang kann ich nicht."

"Thu' gang, wie du es für gut hältst. Sprich oder schweige,

aber mach's furz, ich habe nur wenig Zeit."

"Da will ich lieber ein andermal fommen."

"Ich tann dich zu Blaudereien nicht annehmen. Spricht jest,

mas bu haft."

"Gut. Also, Herr Leibarzt . . . o lieber Gott, daß Sie mir nicht einmal eine Hand geben, ich komme nicht darüber hinaus, aber ich sehe schon, so ist's bei den vornehmen Herrschaften; meinetzwegen — ich weiß gottlob, wo ich daheim bin."

"Laß beine Redensarten," unterbrach Gunther noch schärfer. "Bas haft du mir mitzutheilen? Soll ich dir in etwas helfen?"

"Mir? Mir fehlt gottlob nichts. Ich hab' nur sagen wollen, braußen auf der Meierei, da wohnt der Unterförster Steingaßinger, und seine Frau ist die Stasi, mein Gespiel, und die hat mir berichtet, schon ansangs Winter, daß der König den Sommer hieher kommen will, und da hab' ich nur sagen wollen, daß der König ganz frei auf den Freihof kommen kann, wenn er mich besuchen will. Ich hätte noch etwas zu sagen, aber ich sehe schon, es ist besser, ich sage nichts, ich möchte nicht einen Cid brechen."

Gunther nicte.

"Wenn der König dich besuchen will, werde ich ihm beine

Mittheilung machen."

"Und kommt denn unsere gute liebe Königin nicht auch mit? Es hat mich oft in der Nacht aus dem Schlaf geweckt aus Aerger und Berdruß, daß sie sich so gar nicht um mich kümmert, und sie hat mir's doch so heilig versprochen. Ich verstehe nicht, wie es möglich ist, daß sie so gar nicht mehr an mich denkt. Aber es ist schon gut so. Und wie geht's denn meinem Prinzen? Und ist's denn wahr, daß Sie in Ungnade sind und verdannt vom Schloß und darum hier in dem kleinen Nest wohnen?"

Der Leibargt gab ausweichende Antwort und fagte, daß er

Anderes zu thun habe.

Walpurga ftand auf, aber fie konnte nicht vom Gled, fie

begriff nicht, mas das ift, und nur weil sie sich's porber ausgebacht batte, fagte fie, noch, ber Leibargt follte fie bei Belegenheit auch einmal besuchen, und ob sie wol die aute Frau Gunther auch noch auf eine Minute fprechen tonne. Sie batte Die Soffnung, bei ibr weniaftens freundliche Aufnahme und eine Erklärung für bas abwehrende Benehmen bes Leibargtes zu finden.

"Geb zu ihr," ermiderte Gunther; er mendete fich ab. nabm

ein Buch, und Walpurga verließ bas Bimmer.

Auf bem Sausslur stand fie und mußte fich besinnen, ob fie nicht träume. Sie, Die ebemalige Amme bes Kronpringen, murbe jest so angeseben, als ob man fie nie gekannt babe, und fie, die Freibofbauerin - ihr Stoly emporte fich, ba fie an ihr großes Beimmefen bachte - fie wird jest binausgeschickt wie ein Bettelweib.

Sie wollte Frau Guntber nicht mehr fprechen und ein tiefer Gram machte ibre Lippen beben, indem fie benten mußte, wie gar fo fclecht bie vornehmen Menschen seien. Und ba rühmt man Diefes Saus, und fie felbst hatte es einst gerühmt, als ob lauter

beilige Meniden barin mobnten.

Sie verließ bas haus, aber im Garten traf fie auf Frau

Gunther, die zurudprallte, als fie Walvurga erfannte.

"Sie tennen mich nicht mehr?" fagte Walpurga, ihr bie Sand entaegenstredenb.

"Bol ertenne ich Guch noch," fagte Frau Gunther, Die bar-

gebotene hand nicht erfaffend. "Bo fommt 3hr ber?"

"Bon meinem Sof. Ich bin jest die Freihofbauerin und, Frau Bebeimrathin, wenn Sie ju mir gefommen maren, ließe ich Sie nicht fo braugen fteben. 3ch that' Ihnen fagen: tommen Sie berein in meine Stube."

"Aber ich sage es nicht," erwiderte Frau Gunther. "Ich lege ben Menschen, die nicht ben geraden Weg geben, nichts in den

Weg, aber ich giebe fie nicht in mein Saus."

"Wann bin ich benn nicht ben geraben Weg gegangen? Bas hab' ich benn gethan?"

"Ich bin Guer Richter nicht."

"Es fann Jedes mein Richter fein. Das hab' ich benn ge-

than? Sie muffen mir's fagen."

"Ich muß nicht, aber ich will. Ihr werdet es vor Euch selbst ju verantworten haben, wie bas viele Gelb erworben ift, von bem Ihr ben großen Sof gefauft habt. Abieu!"

Sie ging nach bem Saufe.

Balpurga ftand allein. Die Saufer, die Berge und Balber und Felder schwammen por ihr, und in ihrem Auge standen ichwere Thranen.

Gunther batte von feinem Genfter aus Balpurga bei feiner Frau im Garten gefeben und an ben gurudweisenden Bewegungen wol gemerkt, baß feine Frau ber Bauerin Die Wahrheit gefagt haben mußte. Jest fab er Walpurga bes Weges babin manbeln, oft ftille fteben und mit ber Schurze bie Thranen trodnen. Benigstens ehrliche Reue bat biefes Weib aus bem Bolt boch noch, bachte er fur fich, und immer wieber zeigt fich bie Berkettung bes Uebels, daß die Berdorbenheit auch Andere verderben muß.

Rur fcmer batte fich Gunther überzeugen laffen, daß Balpurga für fcblimme Dienfte eine große Gumme Belbes befommen, aber es mar gerichtlich festgeftellt, baß fie in neugeprägtem Golbe - wie nur die Fürftlichkeiten folches verausgaben - bas Gut baar bezahlt habe. Und eben weil Gunther an die einfache Treuherzigkeit Balpurgas geglaubt und fein Bort bafür eingesett hatte,

war er um fo emporter gegen fie.

Er war entidloffen, eine nachste Gelegenheit ju ergreifen, Alles ins Rlare ju fegen.

#### Biertes Rapitel.

So fröhlich und ftolz Balpurga am Morgen vom Freihof ausgefahren mar, fo traurig und bemuthig fehrte fie am Abend

wieder beim.

Sie fonnte ftolg fein, benn ftattlicher fommt feine Großbauerin baber. Frang, ber ehemalige Curaffier, hatte bas Schimmelfullen gut einerercirt; es war an bas Bernermagelein gespannt, und bas schone Pferd schaute fich wie zufrieden um, als sonntäglich gefleibet bie Bauerin mit ihrem Tochterchen Burgei tam und Sansei ber Mutter auf ben Sit half und ihr bann bas Rind nachreichte.

"Rommet gefund wieder beim," fagte er, "und bu, Frang, nimm bich mit bem Gaul gut in Acht!"

"bat feine Gefahr!" batte Frang geantwortet, und ber Schimmel

ging so leicht, er tangelte nur so daher in seinem Geschirr, folch

eine Fracht ichien ihm Rinderspiel zu fein.

Hansei sah Frau und Kind eine Beile nach, dann wendete er sich und ging an seine Arbeit; er nickte nur Irma zu, die aus ihrem Fenster schaute und Walpurga noch Lebewohl nachwinkte.

Walpurga fuhr babin und hielt die hand aufs herz, als

muffe fie bas überquellende Glud gurudhalten.

Bas giebt es aber auch Bessers auf der Welt, als ein so wohlbestelltes Heinwesen zurücklassen, und dabei können die Leute sehen, wie man daherkommt. Walpurga war aber auf noch etwas

ftolz, mas die Leute nicht feben können.

Sie hat mit großer Umsicht eine schwierige Sache zum Aussgleich gebracht: Morgen früh geht Irma auf die Alm und alle Gefahr ist abgewendet. Es ist keine Kleinigkeit, solch' ein Gesheimniß einen ganzen Winter lang still zu tragen, denn Irma hatte recht gesehen. Walpurga hielt sie bei dem Gedanken solt, daß sie einen ganzen Sommer lang in noch tiesere Einsamkeit ziehe. Sie hatte vom Gespiel ersahren, deren Mann es vom Oberförster gehört hatte, daß der König nächsten Sommer in das Städtchen drüben kommen werde. Sie bangte um Irma. Und jest ist die Sache noch entschiedener. Der Mann des Gespiels war auf die Meierei versett worden, er hatte die Durchschläge zu ordnen und die Herrichtung der Wege zu beaussichtigen, die zur Ankunst des Königs bereitet wurden.

Nun war noch mancherlei Geschirr und Bequemlichkeiten zu kaufen, um sie der Gundel und Irma mit auf die Alm zu geben, und Hansei willigte ein, daß seine Frau statt im benachbarten Städtchen, im entfernteren die Sachen kaufe und dabei zugleich das Bersprechen löse, das Gespiel in seiner neuen Behausung aufzusuchen; zuletzt gestattete er sogar, daß sie die kleine Burgei mitznehme, und so fuhr nun Walpurga mit vollgesättigtem Herzen dahin und grüßte im nächsten Dorfe die Vegegnenden und lächelte

Allen freundlich zu, die fie auf dem Weg erschaute.

"Ich möchte nur," sagte Franz unterwegs, "daß wir so miteinander jest daheim am See um's Dorf sahren könnten; Alle, wie wir da sind, sind wir von daheim, ich, die Bäuerin, die Burgei und der Schimmel."

Franz hatte fich heute befonders herausgeputt, und fein ganges Geficht glanzte, benn auch er hegte einen ftillen Gedanten: er

wollte im Städtchen einen filbernen Ring taufen, um ihn seiner Gundel an ben Finger zu steden, bevor fie auf die Alm gieht.

"Hab' nur auf den Schimmel Acht," entgegnete Walpurga, "er ist doch noch gar so jung. Und was ist das für ein schöner Tag! Hier unten blühen aber die Kirschen noch nicht, und das Bäumchen, das wir von daheim gesett haben, blüht heuer zum Erstenmal. Hast's nicht auch gesehen?"

"Nein."

Man fuhr ruhig weiter.

Als man gegen das Städtchen tam, wo das Gespiel wohnte,

fagte Franz, ber viel mit Fuhren im Lande herumfam:

"Bäuerin, ber schöne Bach da, ber tommt von droben ber bei unserer neuen Um; taum einen Buchsenschuß davon tommt er aus bem Gestein."

Balpurga lächelte; auf ihrem eigenen Grund und Boden ents springt ein Bach, der weit durchs Land zieht. Ja, man sollt's nicht glauben, was man Alles in der Welt noch werden und bestommen kann.

Die Freude des Gespiels bei der Ankunft Walpurgas war groß, und eine bessere Lobpreiserin hätte sich Walpurga nicht wünschen können. Sie behauptete, daß der König kein schöneres Pferd, keinen manierlicheren Knecht, kein lieblicheres Kind und keine bessere Frau habe als Hansei, und überall, wo sie die Bäuerin umherführte, standen die Arbeiter, die die Wege herrichteten und Brücken bauten, eine Weile still und schauten auf die stattliche Bäuerin und auf das Kind, das gerade wie die Mutter aussah und auch gerade so gekleidet war wie sie.

Das Gespiel richtete ein vortreffliches Essen, und Walpurga hatte Butter, Cier und Schmalz für lange Zeit mitgebracht. Walpurga war geehrt in der Amtswohnung des neuen Inspectors,

als mare fie bie Ronigin.

Endlich ging's ans Cinkaufen im Städtchen, und Walpurga zeigte sich ebenso verständig als ihrer Stellung bewußt. Sie kaufte von allem Angebotenen immer das Beste und marktete nicht viel.

Als man in die Meierei zurudkehrte, war Walpurga eben daran, dem Gespiel etwas von ihrem Geheimniß mitzutheilen, um vor dem König besto sicherer zu sein; da hörte sie, welch ein Mann jest schon im vierten Jahr hier im Städtchen wohne.

"D lieber Gott, bas ift ja mein befter Freund," rief fie.

112 Romane.

Schnell übergab sie das Kind der Freundin und eilte zu Gunther. Sie glaubte, das Herz musse ibr zerspringen vor Freude, und sie mußte vor dem Hause eine Weile niedersitzen, um zu Athem zu kommen.

Als fie aber wieder den Weg nach der Meierei zurückging, sab fie immer auf den Boden, fie konnte das Auge nicht aufsichlagen, und das Entsetlichste war, daß fie beim Gespiel aus-

gerufen batte: "Das ift mein bester Freund!"

Sett follte fie ergablen. Sie brachte nichts bervor, als:

"Laß mich nur schweigen, was die Vornehmen für Menschen sind. Wenn ich zu reden anfange, werd' ich vor morgen nicht fertig, und wir müssen fort, sonst kommen wir in die Nacht binein."

Je mehr nun das Gespiel und ihr Mann den Leibarzt und bessen Frau und Töchter lobten, desto stiller und trauriger wurde Walpurga. Sie darf nicht sagen, was man ihr getdan hat. Das hat man davon, wenn man sich auf die Ebre verläßt, die Einem Andere geben sollen. Noch als sie weggesahren war, redeten das Gespiel und der Inspector miteinander, wie wunderlich und veränderlich Walpurga sei; Walpurga aber war froh, dak sie Niemandem mehr ins Auge zu sehen hatte. Also so isstiss? Jeht steigt etwas auf, an das man gar nicht mehr gedacht hat. "O liebe Mutter," sagte sie einmal laut vor sich hin, "Du hast Recht gehabt, Alles auf der Welt muß bezahlt werden. Jeht muß das Gold von damals auch bezahlt werden, aber wie?"

Sie seste ihr Kind, das neben ihr saß, auf den Schooß, als wäre es das Einzige, was ihr geblieben; sie herzte und küßte das Kind und es schlief an ihrem Herzen ein. Auch sie wurde ruhiger, obgleich sie lebhaft spürte, was ihr angethan worden und wer weiß, was sie noch erleben muß? Damals, als sie das heim die Hässiget der Dorfleute erfahren, konnte sie sich dessen getrösten, daß das einfältige, uneinsichtige Menschen seien. Aber jett? Was kann sie jett sich zum Troste sagen? Und soll's jett wieder kommen, daß sie so lang ganz verstört sein soll? Und sie hat Niemand, dem sie davon Kunde geben dars. — Die Mutter ist nicht mehr da, und Hansei darf nichts wissen, und die Irmsgard erst gar nicht.

Es bammerte bereits, als fie endlich ihr heim ansichtig wurde.

Sie faßte fich:

"Es ist besser, ich lasse jest, bis ich sterbe oder meinetwegen bis sie stirbt, den Berdacht auf mir ruhen; dann kommt Niemand zu uns und ich brauche nicht in Angst zu sein um meine gute Irma, die viel schwerer zu tragen hat, und gottlob, daß ich nichts von dem Geheimniß verrathen habe, und doppelt gut ist's, daß sie jest in die Einöde dahinauf kommt, wo Niemand sie sindet."

Mit festem Muth fehrte fie in ihr haus zurud und erzählte

Sanfei nur von ihrem Befuch bei ihrem Gefpiel.

"Ich habe bisher Alles allein getragen, ich will's weiter

tragen," fagte fie fich.

Mit großer Selbstbeherrschung zeigte sie eine heitere Miene vor Hansei und Jrma, und tummelte sich mit ihrem Knaben, dem sie ein hölzernes Pferdchen mitgebracht hatte.

# Fünftes Rapitel.

Es war ein unruhevoller Rustabend, Hansei hatte viel zu thun, aber immer wieder machte er sich bei den Kuhschellen zu schafsen, er hörte den Ton gar zu gern, denn er hatte ein gut abgestimmtes Glockenspiel getauft, und Irma hatte es am Tage heut', da er es ihr zeigte und erklingen ließ, gar sehr gelobt.

Man ging fruh zu Bette, benn am andern Morgen mußte

man lang vor Tag aufstehen.

hansei war eingeschlafen. Da erwachte er und hörte Wal-

"Um Gotteswillen, mas ift?"

"Ach, wenn meine Mutter nur noch am Leben wäre!" klagte Balpurga. "Benn ich nur meine Mutter noch hätte!"

"Thue das nicht. Weine jest nicht mehr. Das ift eine Gunde."

"So? Um die Mutter trauern ift eine Gunde?"

"Es kommt drauf an, wie man trauert. Ich hab' oft gehört, so lange der Boden auf dem Grab noch offen ist, darf man weinen um ein Gestorbenes, da schadet's dem Todten nicht und den Lebenden auch nicht; wenn aber Gras über das Grab gewachsen ist, darf man nicht mehr mit Weinen an ein Verstorbenes denken. Man sagt im Sprichwort: man macht ihm die Kleider

in der Ewigfeit damit naß. Berfündige bich nicht, Balpurga, beine Mutter hat ihre Jahre ausgelebt, und fo ift es einmal in ber Welt, Die Eltern muffen por ben Rinbern fterben, und ich munich', bag unfere Rinder uns auch nicht vergeffen, aber wenn Die Beit um ift, nicht mehr mit Weinen an uns benten. Jest aber - warum lagt bu mich jo viel reben? Sab' ich recht ober nicht? Warum bift bu jo ftill?"

"Ja ja, follst recht haben. Aber ich bitt' bich, frag' mich jest nichts mehr; ich habe eben vielerlei Gedanten. But Nacht!" "Gut Nacht, und jag' auch beinen unnöthigen Gedanten gut

Racht."

Ein flüchtiges Lächeln jog über bas Angeficht Balpurgas, ba Sanfei fie fo gut anrief, bann aber überfiel fie wieder Behmuth, Bergweiflung und Berlaffenheit. Sie hatte nach ihrer Mutter geweint, die bas Geheimniß Irmas mit ihr getragen hatte und mit ber fie bavon reben fonnte. Jest malgte fich eine neue Laft auf ihre Seele und brobte fie ju erdruden und Riemand auf ber Belt tann ibr belfen.

Jener Abend ba fie im Schloghof gestanden, als mare fie in ben Bauberberg geholt, ftand plöglich vor ihrer Seele und bie fteinernen Manner im Salblicht ftarrten fie an. Sie batte einen goldenen Schat von bort mitgenommen, aber mas haftete baran? Die erfahrene Unbill nagte am Bergen. "Go find die Bornehmen," fnirschte fie, "fie verdammen ungebort. 3ch fonnte mich rechtfertigen, aber ich will nicht."

"Ift bir's vielleicht nicht recht, bag unfere Irmgard auf bie

Mlm giebt?" fragte Sanfei nach geraumer Beile.

"3ch bab' gemeint, bu fchlafft fcon lang," erwiderte Bal-

purga. "Nochmals schlaf mobl."

Sie bachte, wie es fein wird, wenn Sanfei erfahrt, mas man ihr nachsagt. Wie wird er's ertragen? Und ift es nicht wie ein

Bunder, daß man bisher nichts bavon erfahren bat?

Alle Ehre por ben Menschen vermandelte fich ihr ploglich in Schande. Ihre besondere Gabe, fich auszudenten, mas die Menichen ba und bort reben und meinen, wurde wieber gur Qual, und Alles verwirrte sich ihr in halbmachem Traumgesicht.

Sie richtete fich auf und griff nach ihren Rleibern, fie wollte ju Irma, ibr flagen und fich bas Berg erleichtern. Aber rafc tampfte fie ben Borfat wieder nieder. Die willft bu ber Bugenden

das auferlegen? Sie hat die Kraft, für gestorben zu gelten in der Welt und sich Alles zu versagen; wie so wenig, wie so gar nichts ist das, was du dagegen zu erleiden hast... Und muß nicht auch die Königin unschuldig leiden? Muß nicht Eines auf der Welt leiden für das Andere?"

Eine Kraft, wie fie fie noch nicht gekannt hatte, erfüllte fie ploplich. Sie wollte für Jrma leiden, ihr Ehrengewand opfern,

um ber Bugenben Schut ju gewähren.

Sie bankte bem Gefcide, baß ber Leibargt fie hart behandelt hatte; wie war's, wenn fie bei freundlichem Empfang boch etwas

verrathen hatte?

Die Clemente, die sich in Walpurga gemischt hatten, balb in Gährung bald in Ruhe waren: das stille Leben daheim, das unruhige am Hofe, die Citelkeit, die Ehre, die Demuth, der Stolz, die Freude am Besit, die Lust, etwas zu gelten, Alles regte sich durcheinander und endlich kam die Klärung.

Bas haft bu benn noch für Irma gethan? fragte fie fich.

Bar nichts! Du haft fie neben bir leben laffen.

Jest war sie bereit, um ihretwillen in Unehre zu stehen. Nicht was man in ber Welt gilt, sondern was man in sich

werth ift, ift bie Bauptfache.

Das stieg ihr im dammernden Denken auf und sie athmete frei. Als sie sich endlich ruhig in die Kissen zurücklegte, war's ihr, als striche die Hand ihrer Mutter ihr über die Stirne.

### Sechstes Rapitel.

Draußen war eine milbe Frühlingsnacht.

Irma saß am Brunnen und schaute hinein in den funkelnden Sternenhimmel. Es war ihr wunderbar zu Muthe, daß sie nun wiederum wandern sollte. Morgen früh geht's auf die Alm, um dort einen ganzen Sommer zu verleben. Wie wird es dir sein, wenn du wieder hier sitzest und den Brunnen rauschen hörst in der Nacht?

Da vernahm sie aus der dunklen offenen Stallthur ein Geflüster. "Ja, Gundel, die Bäuerin hat auch Aprilwetter im Kopf; auf der Hinfahrt war sie so lustig und auf der heimfahrt, wie

wenn sie Schläge bekommen hätte. Sie war bei dem großen Doctor, und da muß ihr was geschehen sein. Aber was geht uns jeht die Bäuerin an? Sie hat Pfannen und Töpfe gekaust und ich was Bessers. Gieb einmal deine Hand her. So, das silberne Ringlein steck' ich an deine Hand und hab' dich damit mit Leib und Leben eingeschirrt und du bist mein. Jeht kannst du in die Welt hinausspringen und auf alle Berge hinauf — ich hab' dich doch."

Man hörte schmatzendes Küssen, und Gundel sagte endlich: "Du kommst aber boch auch manchmal hinauf auf die Alm?"

"Ja freilich," und dann gab es wieder leises, unverstände liches Flüstern.

"Horch, schau," sagte Franz plöglich. "Dort sitt die Base

Irmgard, die hat Alles gehört."

"Das hat nichts zu sagen, sie weiß Alles, und das ift gut, da kann ich doch den Sommer über mit ihr reden. Komm, wir geben zu ihr, wirst sehen, wie gut die ist."

Sie gingen ju Irma.

Diefe gab Beiben bie Sand und fagte:

"Last eure Liebe fein wie biefer Brunnen, rein und frifch und unericopflich."

Sie tauchte die hand in den Brunnenstrahl, den der Mond burchgligerte, und besprigte die beiden Liebenden mit dem Basser.

"Das ist so gut, wie aus dem Weihkessel," rief Franz, "jest wird Alles gut und frisch; ich hab' kein Bangen mehr. Du Brunnen und du Hollunderbaum, ihr zwei seid unsere Zeugen, daß wir Beide zu einander gehören und nie mehr von einander lassen. Gut' Nacht!"

Franz ging nach dem Stall zurud und schloß die Thur. Gundel ging mit Irma in ihr Zimmer und schlief auf der Bant, denn der Vater Bechmännlein war schon mit ihrem Bett und

allerlei hausrath vorausgezogen auf die Mm.

Irma fand lange keinen Schlaf. Es war ihr, als musse sie vielen Tage und Nächte da oben vorausleben. Sie war unzuhig. So lag sie hin: und hersinnend, und Alles schwirrte in ihren Gedanken durcheinander.

Da fragte fie endlich leife:

"Gundel, schläfft bu auch noch nicht?"

"D nein, ich weiß, mein Frang schläft auch noch nicht. Er

hat's nicht so gut wie ich, er kann mit Niemand so reden, wie ich mit dir. D, wie dank' ich dir das. Du sollst's recht gut haben. D, was ist der Franz für eine gute, getreue Seele!" Hörst du die Kühe schreien im Stall? Die haben auch keine Ruhe. Ich mein' ich hör' schon die Gloden, die sie morgen um den Hals kriegen, und ich mein', die Kühe müssen' auch voraus wissen; o, wenn du nur auch einen Schap hättest, Jrmgard. Aber ich weiß schon wie's mit dir noch wird, wie's in der Geschichte heißt — du dist's werth. Da ist einmal ein König- durch den Wald geritten und da hat er die schone Sennerin gefunden und hat sie aus sollbene Kleider angezogen und eine diamantene Krone auf den Kopf, und da hat die Königin — o, die Gloden, die Königin, komm Bläß, die Gloden . . . komm, komm, komm . . . so, so —"

Gundel schlief, aber Irma wachte und sah in den Mond hinein und die ganze Welt war ihr wie ein Wunder und schimmernde Märchen stiegen in ihr auf. Sie lächelte und ihr Auge glänzte, bis der Schlaf es schloß; aber das Lächeln blieb, auf ihrem Antlit und Niemand sah es, als der Mond, der still am

Simmel ftand.

# Siebentes Rapitel.

Was mit klarem Blick erkannt und mit heiterer Sicherheit besichlossen wurde, kommt oft erst in Trübung und Verzagtheit zur Ausführung. So war's nun auch, als man sich zur Almsahrt anschicke.

Es war fruh vor Tag. Bei Balpurga am offenen Berdfeuer

ftand Irma. Gie froftelte.

Seit ihrer Rückehr vom Gange in die weite Welt hatte Irma alle Sehnsucht überwunden, aber doch war ein neues Gefühl der Heimathlosigkeit über sie gekommen, als ob sie immer erst heute in die gegebenen Verhältnisse einträte; sie schaute oft um, als sähe sie eine Gestalt herankommen mit einem leichten Bündel unter dem Arm, und diese Gestalt war sie selbst und doch so verändert; sie hatte kaum mehr ein Bedürsniß nach Speise und

Trant, taum mehr nach einer Unsprache im Wort, fie lebte gang in fich und aus fich allein. Dabei mar fie wol ftill, aber beiter

und zutraulich bei jeber Ansprache.

118

Das Bechmännlein hatte zuerst biefe Beranderung mahrgenom: men, und er war es, ber eine Commerfrifche auf ber Alm fur besonders guträglich bielt, benn er behauptete, Irma fei frant, obgleich fie immer wohlauf ichien und unablaffig arbeitete.

Run hatte fich Alles wie verabrebet gufammengefügt; ber eigene Bunich Irmas, bas Bureben bes Dhms und bie Gefahr vor Entdedung durch die Ankunft des Königs in dem nahen Städtchen, die Balpurga für sich allein abwenden wollte.

Walpurga mar an diesem Morgen wohlgemuth und frei, wie nach einem in ichwerem Rampfe errungenen Siege; ihr Blid rubte

oft auf 3rma, Die in bas offene Berbfeuer ftarrte.

"Du wirst sehen," sagte fie ihr endlich, "du wirst wieder gang anders da oben, und ich hör' bich in Gebanken schon wieder fingen, und bann fingen wir wieder miteinander:

Sie fummte por fich bin bas Lieb:

Wir beibe fein verbunben Und feft gefnüpfet ein.

Aber Irma ftimmte mit teinem Tone gu.

"Ich trage bas Leben, fo lange bas Leben mich tragt," fagte Irma por fich bin und bielt bie ausgebreiteten Sande por bie

offene Flamme.

Richt lange tonnten bie beiben Frauen fo ftill am Berbfeuer beisammenstehen. Draußen im Stall war Alles porbereitet. Das Bechmannlein, als Rundiger aller Geheimniffe, batte icon am Tage vorher Alles gerichtet, um die Heerde für ihren gufünftigen Aufenthalt fest und gesund zu machen. Er hatte eine Scholle Erbe und brei Ameisen von ber Alm berabgebracht, und biese Erbe wurde untermischt mit Steinheilfraut, Teufelspeitsche, Speit und Salg, wogu noch etwas Bechol getropft murbe, ben Thieren allesammt als Maulgabe und lettes Futter gegeben. Das Bech= mannlein war in ber Nacht noch von ber Alm herabgekommen, batte bie gebeime Speife unberufen bereitet, ftolg barauf, bas für ben Bauer zu thun, ber hier zu Lande boch nicht heimisch war. Best hatten die Thiere die Maulgabe verzehrt, maren gefeit gegen allen Zauber und alle Krantheit und beimisch auf ber Alm, als waren fie bort geboren. Alls jest ber Tag ju grauen begann,

ließen nun aber auch die Kühe sich nicht mehr halten; jede Einzelne, die aus dem Stall kam, besprengte Beter noch mit Dreiskönigswasser, aber die zahmen Hausthiere schienen trot Geheimmittel und Weihwasser wieder zu wilden Thieren geworden: das war ein Brüllen, Rennen und Kämpsen im verschlossenen Hofzaum und dazwischen ein Schreien der Anchte. Auf Befehl des Bechmännleins ließ man die Kühe ruhig kämpsen, und sie wurden endlich von selbst ruhig. Gundel setzte der schönen großen braunen Heerkuh den Aranz auf die Hörner, hing ihr die große Borschelle um, auch die anderen Kühe erhielten die abgestimmten Schellen, und nun war die Heerkuh von ihren Genossinnen, die sie schnaubend anglotzen, im Areise umstanden. Die Heerkuh aber stand so stolz und trotzig da, daß keine mehr es wagte, sie herauszusordern.

"Jest fort in Gottes Namen!" rief das Bechmännlein und machte das Hofthor auf. Der Zug setzte sich in Bewegung. Zuletzt kam noch Franz, der den mächtigen braunrothen Bullen an den kurzen kräftigen Hörnern bielt und von ihm mehr geschlevpt wurde, als daß er ihn führte. Sobald der Bulle aus dem Stall war, stand er still, schaute mit unheimlich glänzenden Augen rechts und links, dog den Kopf hoch und schritt würdevoll und allein dabin: draußen aber vor dem Thore brüllte er laut auf.

Es war Alles ruhig und gut vorbereitet und boch trat jest hast ein. Walpurga und hansei gaben ben Davonziehenden ein

Stud Begs bas Geleite.

Frma war still. Sie förderte frei ihre Schritte und boch war's ihr, als hatte sie das nicht selbst bestimmt und sie würde von einem Andern getrieben.

"Du fiehst schon jett wieder frohlicher aus," sagte Sansei zu

Irma. Gie nidte.

Die vorausgezogene Heerde hielt vor dem Dorf an, benn

ohne die Sennerin barf man nicht burchs Dorf gieben.

Man hatte wol auch ben andern Weg zieben können, der hinter dem Dorfe nach dem Berge führte und ein Stück näher war, aber warum soll man nicht noch einmal sich und sein Bieb den Menschen zeigen, ehe man in die Einsamkeit zieht? So ging es nun mit dem schönen Geläute durch das Dorf, und von mancher Seite gab es hellen Zuruf und Jauchzen.

Jenfeits bes Dorfes ftieg man ben Berg binan, man tam

auf den Waldweg, den Hansei geschlagen; er konnte sich nicht enthalten, Irma wiederholt zu zeigen, was er zu Stande gebracht. Da, wo mitten im Wald das königliche Wappen auf den

Grenzsteinen ausgehauen mar - benn bier begann ber fonigliche Forst - nahm Sansei Abschied von Irma; auch Walpurga that's, aber fie gab ihr boch noch eine Strede weit allein bas Geleite; fie batte Irma so viel zu sagen und sagte ihr doch nur: "Sei ohne Furcht, und nächsten Sonntag komme ich zu dir. Wenn dir's aber zu einsam wird, komm du nur wieder zu uns herak, es zwingt dich ja niemand; bleib' aber nur oben, wirst sehen, es wohlet dir."

Es brudte Balpurga auf bem Bergen, bas Geheimniß laftete

Gie nabm rafd Abidieb.

Sansei wartete, auf bem Martstein sigend, auf feine Frau. Mis

sie nun herankam, ging er geraume Zeit still mit ihr heimwärts. "Ich muß mich oft besinnen, ob es nicht ein Traum ist," sagte er endlich. "Jest im Herbst werden es vier Jahre, daß wir ba find, und baf fie bei uns ift. Ich hab' fie fo lieb, ich kann's gar nicht fagen, und ich kenn' fie boch nicht — heißt bas, ich tenn' fie wol, aber ich tenn' fie boch wieder nicht."

"Halt einmal ftill, hansei," sagte Balpurga. Er stand still. Man borte von ferne bas Gelaute ber Heerbe, Die bergauf jog; im Balb mar es lautlos, benn ein bichter Nebel batte die Berge eingebüllt und die Bogel maren ftumm. Walpurga athmete tief auf.

"Hansei," begann sie endlich — "bu hast die schwere Brob' bestanden. Ich batt's nicht geglaubt, daß das ein Mann so ausführt wie du. Jest laß dir was sagen. Ich mein', ich muß dir da endlich einmal die Thur aufmachen."

"Balt ein," unterbrach Sansei, "nicht fo! Sat fie bir felber gesagt, daß du mir jest Alles tundgeben follft? Sag' Ja ober Nein." -

"Rein."

"So will ich auch nichts wissen. Das ist anvertrautes Gut, ba barf man nicht daran rühren. Freilich, wenn ich's ehrlich jagen muß, es hat mir oft bas hirn umgebreht. Sag' mir nur bas Gine: nicht wahr, fie hat Niemand was angethan, und fie hat auch nicht geftoblen? heißt bas, fie mag gethan haben, was fie will, fie bat's gebußt. Sag nur bas, weiter nichts, bat fie fo etwas auf bem Bewiffen?"

"Gott bewahre, fie hat Niemand auf der Welt ein Leids ge-

than, als fich allein."

"So ist's gut. Jest reben wir weiter nichts davon. Haft bu im Dorf gesehen, wie der Taubstumme por ihr auf die Knie niedergefallen ist?"

"Nein."

"Aber Ich hab's gesehen und hab' auch gehört, wie die Enziandadi gesagt hat, die Berrückte vom Freihof kommt nicht mehr von der Alm herunter. Die Babi ist doch verrückt und die Irmgard nicht, aber es hat mich doch erschreckt. Ich weiß nicht — ich meine der Hof war' nicht mehr recht voll, wenn wir die Irmsgard nicht mehr haben; sie gehört einmal dazu."

Ms die beiden Cheleute wieder in ihrem Beim ankamen,

sagte Hansei in ber Stube:

"Beißt noch, wie sie gerathen hat, daß wir den Tisch anders stellen, und wie sie dir geholfen hat, Alles herrichten, und wie sie dann dem Ohm angegeben hat, die Stuhlfüße kürzer zu machen, damit sie besser zum Tisch passen? Ich hab' noch keine Bauernstube gesehen, wo es so schon ist wie bei uns, und da hat sie dir doch viel geholsen."

Hansei hatte mancherlei ums Haus zu ruften und zu ordnen, aber Walpurga kam oft zu ihm mit einem Kinde und sprach einige kurze Worte; sie mochte nicht allein sein, Irma fehlte ihr, und boch war sie glücklich, sie geborgen zu wissen droben in der Gin-

famfeit.

### Achtes Rapitel.

Der Tag bellte fich nicht auf. Um Mittag verwandelte fich

ber Rebel in ausgiebigen Regen.

Ob's wol droben auch so regnet? Sie wird arg naß, dachte Walpurga immer vor sich hin, und in der That regnete es im Bergwalde ebenso gleichmäßig: es rieselte und sauselte in den Baumen, und schnelle Wässerlein liesen überall behende über den Weg und gurgelten und platscherten die Berghänge hinab.

Irma schritt an ihrem Bergstod — Hansei hatte ihr seinen eigenen gegeben — rubig weiter. Das Bechmännlein hatte ihr

seinen grauwollenen Teppich, in ben nur zum Durchschlüpfen des Kopfes ein Einschnitt gemacht war, als Schutz gegen das Wetter übergeben; er selber bedeckte sich sehr geschickt mit leeren Kornsäcken. So schritt er neben ihr und erklärte oft:

"3d fonnte bich tragen."

Irma ging weiter. Zum Aufsteigen bedurfte man des Bergsstockes kaum, aber manchmal ging es auch eine scharfe Berglehne hinab, eine Sunke, wie das Pechmännlein es nannte; da mußte man scharf einsetzen und sich schwingen. Das Bechmännlein war immer bei Irma, jeden Augenblick bereit, sie aufzusangen, wenn sie ausgleite, aber Irma hatte einen festen Schritt.

Es war keine geringe Muhe, die Heerde zusammenzuhalten, die noch nicht aneinander gewöhnt war; aber das Bechmännlein verstand zu loden, zu schelten, zu schmeicheln und zu züchtigen, und bald gingen die abgestimmten Gloden mit einander, wie eine

immer höher hinaufsteigende Melodie.

"Die Thiere haben's gut, die sinden überall am Weg ihr Futter," sagte das Bechmännlein, "aber unsere Bäuerin hat mir für uns was mitgegeben; wir kommen bald an den Herentisch, da drunter können wir trocken sitzen und uns auch füttern."

Es zeigte sich balb ein weit vorspringender Felsen wie ein halbrunder Tisch; hier war trodener Sandboden, wo nur der Ameisenlöwe in seiner trichterartigen Höble hauste. Gundel, Franz, das Bechmännlein und Irma setzen sich ins Trodene unter dem Hexentisch und speisten mit Hunger, während draußen die Kühe weideten, die der Handbub beaussichtigte.

"Der Regen bauert lang," fagte Franz.

Das Bedmannlein wies ibn gurecht und fagte, tein Menfc wiffe, wie lang ein Regen bauere. Er wollte Irma Muth machen.

Er haschte einen Ameisenlöwen aus seiner Höhle beraus und zeigte, wie gescheidt das Thierchen sei: das macht eine Fallgrube in seinen Sand, versteckt sich in die Spite des Trichters, eine Ameise kommt arglos des Weges, sie fällt herunter, kann nicht mehr berauf, der seine Sand rollt ihr unter den Füßen ab und der Spithub in seinem Versteck spritt der Ameise Sand in die Augen, bolt sie herab und verspeist sie. "Und was das Wunderlichste ist," schloß er, "die graue Made da ist im nächsten Jahre eine bräunsliche Wasserjungser (Libelle) am See."

Das Bechmännlein kannte Irma, er wußte, daß folch ein

Einblid in das Naturwalten fie mehr erquidte, als alles Zureden

und alle Speife.

Beiter ging's mit frischer Kraft, immer höher hinan. Die Thiere wurden lebendiger, die Kränter der höheren Region beslebten sie neu. Endlich war man nicht weit vor dem Ausschlag, wo die neue Alm stand; das Pedmännlein hieß Franz voraussgehen und droben die Stallthür öffnen, Franz folgte hurtig der Anweisung, da hörte man seinen Lockruf, und die Kühe, jett auf den freien Wiesenplan heraustretend, brüllten und sprangen empor. Regen und Nebel waren so dicht, daß man erst wenige Schritte vor der Hütte bieselbe sah.

"Gut ist's!" rief das Bechmännlein. "Das ift das Beste, es nisten schon Schwalben an unserer hütte; jest ist's gewonnen!"

Er fdritt voran, flopfte breimal an die Huttenthur, öffnete, reichte Irma die hand mit den Worten: "Glud berein, Unglud

hinaus!" und endlich war man babeim.

D, ein schützendes Dach über dem Haupte! Irma schaute oft empor und ihr Dankesblick sagte, daß sie es froh empsand, nun im geborgenen Schutz vor dem Unwetter zu sein; aus der Hütte sah und hörte sich der Regen draußen noch viel unheimlicher an, als da man unter demselben bergan gewandelt war. Bald brannte das helle Feuer auf dem großen Herde, und das Bechmännlein nahm etwas aus der Tasche und warf es stillmurmelnd in die Klammen.

"Seit die Welt fteht," sagte er, "hat hier oben noch kein Feuer gebrannt und ist noch kein Rauch zum himmel aufgestiegen, jest find wir zum Erstenmal ba. Aber die Schwalben, ja die

Schwalben, bas ift gut."

Er hatte mahrscheinlich noch viel ju fagen, aber er murbe

von Frang abgerufen, benn im Stall talbte eine Rub.

Irma war mit Gundel allein. Sie entkleidete sich schnell und trocknete und wärmte sich am Feuer; aber auch Gundel wurde gerusen, sie sollte mit im Stall sein, damit sie sich bei solchen Borkommnissen künftig zu helsen wisse, und Irma saß allein, entkleidet bei dem Feuer auf dem Herd; nur kurz war mit dem Frösteln eine Bangigkeit über sie gekommen; jetzt sah sie still in das offene Herdseuer, ein einsames Menschenkind allein auf der Höhe. Sie wußte nicht mehr, wo sie war, die Stimmen hörte, die sich wieder der Hütte näherten. Sie warf schnell wieder die

getrodneten Rleiber um, bas Bechmännlein brachte feine Gludwunsche an, ba man gleich am ersten Tage mit einem machtigen

Stiertalb gefegnet murbe.

Die Nacht brach berein, Franz nahm Abschied. Gundel gab ihm ein Stud Beges bas Geleite, und bald borte man burch den fortriefelnden Regen ein Jodeln von unten und ein Ant-worten von oben, bis Gundel zurückkam. Man ging bald zur Rube.

Das Bechmännlein und ber Sandbub ichliefen auf bem Seu

über bem Stall, Irma und Gundel in ber Rammer.

Mls man am Morgen erwachte, war ber Tag fein Tag; bichter Rebel bullte auch beute Alles ein.

"Wir steden in einer Wolke," sagte bas Bechmännlein. Die Rube weibeten braußen, die Schellen zerstreuten sich, und es tonte wie traumerisches Bienensummen von ba und bort.

Noch mehr Einsamkeit hatte Irma gehofft, und nun war fie in die enge Sutte gebannt mit ben wenigen Menschen. Das Bechmannlein hatte gefagt, daß fie die erften Bewohner Diefes Studes Erbe feien, und es ichien, als ob die Ratur fich bem widerfette, daß die Menfchen es magten, immer weiter porqubringen; ber Bind heulte, er jagte die Bolfen, brachte aber immer wieder neue, und mandmal borte man Rollern und Knallen : brüben an ben Schneebergen rollten bie Laminen berab.

Arma versuchte zu arbeiten, aber es wollte ihr nicht recht

gelingen.

Es ward wiederum Nacht und wiederum Tag, und immer noch undurchbringliche Bolfe. Selbst die Thiere schienen darüber ju klagen, ihr Brüllen tonte so tieswehmuthig nach dem Thale zu.

Es war am britten Morgen in ber Frühe, Irma erwachte, als ob etwas an ihr geriffen batte. Sie richtete fich auf. Durch ben

Spalt am Rammerladen brang ein leifer Schimmer.

"Die Sonne hat mich geweckt," sprach sie vor sich hin und fleidete sich rasch und leise an. Sie trat hinaus vor die Hutte.

In vollen Bugen fog fie bie feuchte, murzige Morgenluft ein. Die Beertub, die nicht weit von ihr graste, bob ben Ropf empor und ichaute Irma an, bann fraß fie wieder weiter.

Mälig begann ein filbergraues Licht aus bem Often gu fließen, und durch die Seele Irmas jog jene munderbare Beife aus handns Schöpfung; fie glaubte bie Tone faffen ju tonnen wie leibhaftige Erscheinungen, Die bort aus bem ersten Morgengrauen brachen; bas Grau permandelte fich in einen gelblichen Ton, und jest ichof leife Roth hindurch und farbte fich immer höher und bober, und drunten, weit hinaus, wie eine unermegliche bunfle Fluth, ftand noch die fcmarze Racht. Run aber tauchten aus ihr Schrofen, Spigen, breite Sobenruden empor, andere Saupter waren frei und ihr Grund floß noch in ber Nacht, die fich jest zu dunklem Grau vermandelte. Immer glübender, immer brennenber breitete fich bas Roth am himmelsraume aus und immer freier ftredten fich die Riefenleiber ber Berge bervor, und jest fam — bas Auge erträgt es nicht — ber große Sonnenball berauf, alle Soben glanzten in Burpur und Gold, und brunten in der Tiefe schwammen nur noch sich ballende und überstürzende Wolfen wie bobe Stromeswellen. Der Tag war erwacht, ber belle. Die Erbe ermarmende und burchichimmernde, und Millionen Dufte ftiegen auf von Baum und Gras und Blume, und die Stimmen ber Bogel tonten brein, und Irma ftand und breitete Die Arme weit aus, als muffe fie die Unendlichkeit umfaffen; fie kniete nicht nieder, fie ftand aufrecht, und ihr guß bob fich, als muffe fie bineinschweben in die Unendlichkeit bes Dafeins, und mit beiben Sanden fafte fie bas Saupt, faßte fie bie Binde, Die Binde loste fich und fiel gur Erbe.

Der Sonnenstrahl leuchtet auf ihrer Stirne, die Stirne war rein, sie fühlt es. — Lange stand sie offenen Auges, und ihr Auge war nicht geblendet von der Sonne und eine erlösende Harmonie zog durch ihre Seele: ein Menschenkind hat den Moment der

Schöpfung miterlebt und mar neu geschaffen.

"Run kommt noch, ihr Tage, die ich zu athmen habe, wie lang, wie kurz, wo und mit wem — ich bin frei, ich bin erlöst. Was ich noch thue, es ist mir eine Arbeit vor der Reise. Die Stunde kommt. Sie komme — früh oder spät — ich bin bereit. Ich habe gelebt."

"Gi, Jrmgard, du siehst ja so wunderbar aus!" rief Gundel, die mit dem Melkfübel aus der Hütte kam. "D Gott, was hast du für eine Stirne? So weiß — ach, wie schon! D wie schön bist du! So glatt und so schön hab' ich noch keine Stirne gesehen."

gelegen."

Irma ließ sich von Gundel ein Glas Milch geben, dann schürzte sie ihr Kleid auf und ging hinein in den Wald. Erst als es hoher

Mittag war, tam fie in die Almbütte gurud; ihr Mund hatte beute taum noch ein Wort gesprochen.

In ber Sutte fand fie bas Bechmannlein am Tifche ftebend und einen großen Saufen ftart buftenber Rräuter und Wurzeln

orbnenb.

"Schau," rief er, "ich hab' auch schon was! Ja, ich hab' auch viel Kenntniß, ich hab' Schabziegerklee und Bergpeterfilie für die Apotheter gesammelt, ich weiß Alles, mas fie brauchen von ba oben, und hundertmal hat's meine Schwefter gefagt: jest im Frühling ift Alles noch gabm und gut; mas Gift fein muß, das tocht erft ber Sommer aus. D, fie mar gescheidt, und bundertmal bat fie's gefagt: bas Befte machet broben, wo bie Bolten fteben."

Rach einer Beile begann er wieber:

"Die Gundel hat Recht, ich muß fagen, ich hab's nicht gemußt, daß du fo icon bift; aber du fiehst boch nicht recht gefund aus - bu mußt mehr effen, bu iffeft ja fast gar nichts."

Erma fab ibn bantbar ladelnd an, aber fie entgegnete fein

Mort.

"Weißt bu, was ich hatte fein mogen auf ber Belt?" fragte er. .. Was ?"

"Dein Bater batt' ich fein mogen."

Irma nidte ftill. Ihr Bater war angerufen, und es war ihr, als fprache fein Mund und feine Stimme bier aus bem armen

einfältigen Manne, ber nun fortfuhr:

"Ich meine oft, bu marft - verzeib' mir's Gott, aus bem Simmel berabgekommen und hattest nicht Bater und nicht Mutter, und heut' fiehst bu gar so aus, bag mir bie Augen übergeben, wenn ich dich ansehe. So, jest is aber etwas!"

Er plauberte noch viel, ganz wie berauscht, burcheinander,

ber Endreim bief aber immer: jest if aber auch.

Irma zwang fich bem guten Alten gulieb zum Effen.

#### Menntes Ravitel.

Der Tag war hell, die Racht voll Sternenglang, ber Athem frei, bas Auge flar, alle Schwere bes Dentens ichien brunten geblieben, bort, wo die Menschen in festen Wohnungen sich gu=

fammenhalten.

"Ich glaub', du könntest jest wieder singen, deine Stimme ist gar nicht mehr so rauh," sagte das Pechmännlein zu Irma. "Aber mehr schlafen solltest du; wenn man alt ist, lauft der Schlaf schon von selber davon; jag' ihn nicht sort, wenn er noch gern bei dir bleibt."

Das Bechmännlein schien seine Sorgsalt zu verdoppeln, und Irma merkte jest in der That, daß ihre Stimme rauh war. Sie saß so gern; sie wanderte wohl durch die Wälder und in Thalseinschnitte, wohin nur der Jäger und der Holzhauer kommt, aber sie saß so oft still, ihr Wandern war wie das Fliegen eines jungen Bogels, er fliegt auf, muß sich aber gleich wieder niederslassen. Jest erinnerte sie sich, daß diese Müdigkeit in ihr war, seit sie von dem Gang nach der Hauptstadt zurückgekehrt war. Im Winter hatte sie nicht darauf geachtet, nun glaubte sie auch das Drängen Walpurgas zu verstehen, daß sie noch höher hinauf nach der Alm sollte; sie war krank und sollte wieder gesund werden, und doch fühlte sie keinen Schmerz. Tief im Waldessbickicht versuchte sie einmal eine Scala zu singen, sie brachte sie nicht zu Stande. Das Haupt sank ihr auf die Brust; also doch—

Um Sonntag Morgens tam Franz, und es war viel Freude

auf ber Alm.

"D, wie gut ist's," rief Gundel, als sie mit Franz allein war, Jrma saß aber nicht weit davon und hörte wiederholt die Borte: "D, wie gut ist das! Sonst hab' ich meine Urme nur zum Arbeiten, jest hab' ich sie doch auch, um einen Menschen

um ben Sals ju faffen und zu bergen und zu tuffen."

Gundel, das schwerfällige, verdrossen Mädchen, war hier oben flink und geweckt. Sie ging den ganzen Tag aus und ein, sauberte, wusch, molt, bereitete Butter und Kase, und immer sang sie dabei oder summte wenigstens eine Beise vor sich hin; die Lieder ersetzen ihr das Denken, sie war wie ein Bogel, der, so lang es Tag ist, umherstattert und singt. Die Liede hatte ihre Seele erweckt, und die Selbständigkeit, in der sie hier oben walten durste, ihren natürlichen Frohmuth frei heraustreten lassen.

Irma betrachtete das Treiben der Genossin und das Naturleben rings um sie her mit einem Auge, als ob sie das Alles nur sehe und nicht mitten drin stehend etwas davon haben sollte. Die Sage erzählt von Genien, die aus einem Himmel herabflattern, da unten schauen, schlichten, ordnen und wieder in ihren Himmel zurückliegen; sie haben nicht Theil an der Welt Mühen und Sorgen. — So war es Jrma oft, als zöge sie sich zurück von allem Sehen, Sprechen, Theilnehmen in den Einen großen Gedanken, in dem ihre Seele schwebte.

Sie ging in die Sutte und fdrieb mit Bleiftift noch in ihr

Tagebuch die Worte:

"Benn ich fterbe, so bitte ich meinen Bruder Bruno, eine Aussteuer an Gundel und Frang ju geben, daß sie einen eigenen

Sausstand grunden fonnen."

Dann widelte sie das Tagebuch wieder in die Binde, die sie um die Stirn getragen, legte die Sand darauf und gelobte sich, fein Wort mehr hineinzuschreiben; sie hatte genug in ihrer Seele gewühlt, genug von dem, was ihr Auge erschaut, festgehalten, um die schwergekränkte Freundin zu versöhnen und vor sich selber verssöhnt zu sein; jest wollte sie nur noch ganz und allein in sich leben.

Franz hatte die Nachricht gebracht, daß Walpurga diesen Sonntag nicht kommen könne, weil der Knabe unwohl sei; nächsten Sonntag aber hosse sie ganz bestimmt zu kommen. Irma war sast froh, sich hier erst völlig einleben zu dürsen, bevor sie Jemand sprach, der sie kannte. Sie war nun ganz unter Menschen, denen ihr vergangenes Leben unbekannt war, und sie ließen sie nach ihrem Begehr allein und sprachen nur zu ihr, wenn sie fragte.

Auch am zweiten, auch am britten Sonntag tam Walpurga nicht, fie schickte aber Salz und Brod. Irma bachte taum, warum

daß Walpurga nicht fame.

"Ein Leben, in bem nichts vorgeht" — wie sehr hatte bas Irma einst verworfen; jest war es ihr selbst geworben, und nicht bie leiseste Regung stieg in ihr auf, baß es anders sein könnte. Sie arbeitete wenig und lag bann stundenlang wieder auf ihrem

Lieblingsplat an ber Berglehne.

Das ganze Leben ber Natur senkte sich auf sie nieder; sie grüßte den ersten Morgenthau, und der Abendthau seuchtete ihre Loden, sie war still glüdlich, wünschelos, wie die ganze Natur um sie her; nur oft in der Nacht, wenn sie zu den Sternen aufschaute, die hier oben viel heller glitzerten, schwang sich ihr Geist ins Unendliche. Sie sah nach den Bergen — da stehen noch wie am Tage der Schöpfung die Zacken, die kein Menschensus

betreten, nur die Wolken kommen dorthin und nur das Auge des Adlers ruht darauf. Sie war heimisch und traut mit dem Leben der Pflanze und des Bogels, aber sie beobachtete sie kaum mehr, das gehörte ihr zu, wie die Gliedmaßen des eigenen Körpers; die Natur war ihr nicht mehr fremd, sie selbst fühlte sich als ein Stück derselben; sie war zur Stetigkeit gelangt, in der sich das Leben wie eine reine Naturnothwendigkeit fortsetze, ohne Käthselsfrage, nicht mehr täglich aufgelöst, Alles erst aus dem Chaos defreiend. Die Sonne geht täglich auf und unter, die Gräser wachsen, die Kühe weiden und dem Menschen besiehlt das Gesetz debens: arbeite und denke! Die Welt um dich her steht im Gestz und dein Leben auch; des Menschen allein ist es, daß er erkenne, was er muß, und so in Freiheit seiner Natur unterthan sei.

Rlar burchleuchtet wie die blaue Luft um fie her war es in ihrer Seele, vergessen in ihr felbst, baß fie je anders gelebt und

je geirrt.

Der vierte Sonntag kam, Jrma ging schon früh eine lange Strecke Weges bergab. Auf dem Markstein, der die Grenze des königlichen Forstes bezeichnete, wartete sie auf Walpurga und Hansei. Jest, da Bauer und Bäuerin bestimmt hatten sagen lassen, daß sie kämen, war Irma wieder voll Verlangen nach Walpurga, nach dem einzigen Menschen, der sie von damals her

tannte und ihr noch bestätigen tonnte, wer fie fei.

Sie saß auf dem Grenzstein, sie hatte den Hut abgenommen, die Stirn war frei; das Haupt in die Hand gestüt, saß sie da und dachte darüber nach, warum ties im Hintergrund der Seele sich etwas dagegen sträubt, die Persönlichkeit aufzugeben und selbst nicht mehr zu wissen, wer man sei und von keinem Andern mehr das zu erfahren. Der Gesangene auf der Galeere wird nur bei der Zahl gerusen, aber in sich weiß er, wer er ist und kann es nicht verlieren. Warum können wir uns nicht frei in die freie Ratur auslösen?

Ihr haupt fant tiefer berab. Da hörte fie Menschenstimmen,

rafch richtete fie fich auf.

"Ift bas bort nicht unsere Irmgard?" rief Sanfei.

"Ja, fie ift's!"

Balpurga eilte auf sie zu und reichte ihr die Hand, Hanseitand wie versteinert; solch ein Wesen hatte er noch nie gesehen, es war ihm immer wieder, als ob sie etwas Uebernatürliches

wäre; ihr ganzes Angesicht glänzte, die Augen waren viel größer geworden und darüber zeigte sich die freie hohe Stirn so weiß und glänzend wie Marmelstein. Auch Walpurga, die ja Irma in ihrer vollen Schönheit gekannt hatte, sah sie jest mit einem andern Blide an, denn sie litt jest um ihretwillen noch anders, als die Einsame ahnen konnte; unwillkürlich legte sie die Hand aufs Herz, das ihr erzitterte.

"Warum giebst du mir teine Sand, Sansei?" fragte Irma.

"3ch — ich — ich hab' bich noch nie fo gesehen."

Eine flüchtige Rothe schop burch ihre Stirn, sie fuhr sich mit ber Hand barüber, bann reichte sie bie Hand Hansei noche mals bar; Hansei brudte sie in seiner Erregtheit so heftig, baß es ihr weh that.

Man wanderte nun gemeinsam der Almhütte zu, und kaum war man einige Schritte gegangen, so war auch das Bechmännlein da. Er war, wie er schon oft gethan, um Irma zu behüten, ihr nachgeschlichen; er bangte für sie, benn er sah, daß etwas

mit ihr vorging, und wollte fie beghalb nie allein laffen.

"Richt wahr, sie sieht prächtig aus?" sagte er zu Hansei, der bei ihm zurückgeblieben war, während Jrma und Walpurga vorausgingen. "Sie lebt aber wie ein kleines Kind, von nichts als Milch, und sie will sich nicht daran gewöhnen, daß es hier oben in der Nacht schnell abkühlt und will immer draußen sien in der seuchten Nacht, und ich mein' oft, sie wär' gar kein Menschenstind, sie wär' ein Engel, der auf einmal seine Flügel ausmachen und davonsliegen wird — ja, lach' nur — weit hinauf in den Simmel haben wir von da oben nicht mehr, wir sind da die nächsten Nachdarn svon unserm Herrgott, hat meine Schwester immer gesaat."

Hansei ging mit dem Ohm abseits und schaute nach der Heerde. Außer dem am ersten Almtag geborenen Kalb hatten noch zwei hier oben das Licht der Welt erblickt, und Alles war wohlauf. Erst nach einer Stunde kam Hansei zur Almhütte, und

aus feinen Dienen fprach Bufriebenbeit.

Unterdeß hatte Balpurga alles in ber Butte gemuftert, und

auch fie hatte überall Sauberfeit und Ordnung gefunden.

Um Nachmittag tam bie nachste Nachbarin, bie nur eine Stunde entfernt wohnte, von ihrer Ulm und brachte ihre Bither mit. Es war teine geringe Berablaffung pon ber Freihofbauerin.

sie sang mit Gundel und der Nachbarin; Franz konnte gut mit einstimmen und auch das Pechmännlein stellte noch seinen Mann im Singen; Hansei aber verstand keinen Laut hervorzubringen und sein Ungeschick ward zur Würde: der Großbauer singt nicht mehr.

"Nur von hier aus kann man singen, aber nicht von dort, wo man vom Städtchen herauskommt," rief Gundel nach dem ersten Liede. "Wenn man dort ein Wort laut spricht oder singt, giebt's einen vielkachen Wiederhall."

Sie rannte nach ber Stelle und jobelte, und lang tonte es

wiber von ben Bergen und aus ben Rluften.

"Du solltest auch singen," wendete sich Balpurga zu Irma.

"Ihr glaubt gar nicht, wie schön fie's tann."

"Ich kann nicht mehr," erwiderte Irma, "die Stimme ist mir in der Kehle versunken."

"So spiel' uns was, bu fannst ja prachtig Bither spielen,"

brängte Walpurga.

Alle vereinigten sich in der Bitte und Irma mußte endlich willsahren. Das Bechmännlein hielt den Athem an, so schön hatte er noch nie spielen hören, und man weiß ja gar nicht, was die Irmgard noch Alles kann. Sie ging aber bald in die Weise bes wohlbekannten Liedes über und das Bechmännlein stimmte zuerst an:

"Wir Beibe fein verbunden." — Es war eine gute und

beitere Stunde.

Hansei führte nun seine Frau, Irma und das Bechmännlein an die Stelle, wo man einen Ausschnitt des Sees von daheim sah; er blinkte hell auf und hansei wiederholte, es kame ihm vor, wie der Blick eines Menschen, der Einen von Jugend auf kennt.

Walpurga wendete sich zu Irma; sie fürchtete, daß dieser Anblick in ihr Traurigkeit erwede, aber diese sagte: "Mich freut

es auch."

Hansei erklärte nun Irma die ganze Umgegend, wo das und das liegt; er zeigte ihr den Berg, wo er die vielen Bäume gespflanzt, den Wald selbst sah man nicht, aber die Felsenspipe, die sich daraus emporhebt.

Walpurga ging unterbeß mit bem Ohm abseits und fagte:

"Dhm, meine Mutter ift tobt . . . "

"Ja, bas weiß ich, und bu fannst nicht mehr an fie benten,

wie ich; frag' nur die Irmgard, wie oft wir von ihr reden, es ist mir immer als ob sie da in der Nebenstube wäre, es ist nicht weit hier oben zwischen uns und dem himmel, sie kann jedes Wort hören, das wir sprechen."

"Ja, Ohm, aber lagt mich nur ausreben, ich hab' Guch was

ju fagen."

132

Das war aber ein schwer Stück, daß der Ohm ruhig zuhören sollte, er hatte selber so viel zu sagen. Walpurga fuhr, immer wieder vom Ohm unterbrochen, fort:

"Dhm, 3hr feid ein gescheidter Mann -"

"Kann fein, hat mir aber nicht viel genutt im Leben."

"Jest will ich Euch was fagen —"
"Ja, ja, sag' nur, was du hast."

"Ich bin in Sorge und Angst um unsere Irmgard —"
"Ift nicht nothig, ich bute fie wie meinen Augapfel, ba fei

gang ruhig."

"Ja, Ohm, bas weiß ich, aber es giebt gar bofe Menschen und die jagen Ginem nach bis auf die höchsten Berge hinauf — " "Ja wohl, der Landiager bat schon Manchen — "

"Ohm, hört mich boch geduldig an!"

"Ja, ja, ich red' ja fein Bort."

"Alfo, Ohm, meine Mutter hat auch gewußt, wer die Irm-

gard ift."

"Und ich weiß es auch, da brauchst du mir nichts zu sagen. Ich tenn' sie von Grund aus, ich bin nicht dumm, verlaß dich drauf."

"Ja, Ohm, schon recht; ich hab' Euch anvertrauen wollen — "
"Kannst mir Alles anvertrauen, dafür tönnt' ich beine Mutter

im himmel als Zeuge anrufen."

"Ist nicht nöthig! Also, Ohm! die Irmgard hat ein schweres Leben binter sich —"

"Weiß schon, ich hab' in der Stadt wohl was gemerkt, da muß etwas gewesen sein, daß Sie Einen hat heirathen sollen, den sie nicht mag? Sie ist wohl ein Nebenauskind? Oder vielleicht hat sie gar schon einen Chemann und ist dem davongegangen? Sie hat mir die großen Häuser so angesehen — und hat sich immer in sich binein verkriechen wollen."

Walpurga fah staunend auf den Ohm, der sie gar nicht zu Worte kommen ließ, und plöglich stand ber Gedanke por ihr:

So warst du selbst einmal, du hast auch geglaubt, immer schwaßen zu müssen, statt zu hören, was die Anderen sagen, und dir gut berichten zu lassen. Sie sah den Ohm lang an, und dieser, der das für Lob hielt, erzählte nun zum Erstenmal, wie es ihm mit Irma auf der Reise zu Muth gewesen, und was er Alles mit ihr erlebt — die Löwen und Schlangen und die weißen Priester aus der "Zauberslöte" liesen auf der Straße herum und Alles war durcheinander.

Walpurga besann sich, daß es nicht nöthig sei, die Pflicht der Geheimhaltung zu verlegen; sie sagte daher nur dem Ohm, er solle Irma nie allein lassen, und wenn ein Fremdes käme — wer es auch sei — solle er sie heimlich in den Wald hineinsführen, damit Niemand sie sähe.

Der Dhm versprach's.

"Ja," feste er hinzu, "wunderlich ift's doch in der Welt. Dent' nur, Die Rrauter, Die ich ba ins Stadtchen bring' fur ben Apotheter, die find jum Bad für die junge Grafin von Wilbenort, für die Schwiegertochter von dem, den ich gekannt habe; und wie ich da vor der Apotheke stehe, da kommt ein Mann dahers geritten auf einem iconen gliperigen Rappen, ber bat bir Blieber wie gebrechselt, und ber Mann bat ein Kind por fich auf bem Bferd figen, einen Buben fo wie unfer Beter in einem blauen Rleid und mit einem Feberhut, und der Bub fieht dir unferer Irmgard abnlich, es konnte ibr eigenes Rind fein, und da fagt mir ber Apotheter, das fei der Graf von Wildenort, ber Sohn von bem, ben ich gekannt habe, und wie er porbeis reitet, ba fag' ich: Guten Morgen, Berr Graf! er halt an und fragt mich: Woher kennst du mich? — Und ich geb' ibm gur Untwort: 3ch hab' Ihren Beren Bater gefannt, bas mar gar ein braver Mann. — Und mas meinst bu, mas er barauf gefagt hat? Gar nichts; bavongeritten ift er und hat mir nicht einmal gedankt. 3ch bab' mir fagen laffen, er foll nicht fo brav fein, wie fein Bater, und feine Schwieger, Die halt ihn unter'm Daumen, daß er nicht muchen darf. Aber schön ift das Kind und unferer Irmgard wie aus bem Beficht geschnitten. boch wunderlich, mas man in der Welt für Sachen antrifft."

Balpurga gitterte und sie ließ sich vom Ohm die hand darauf geben, daß er drunten im Städtchen zu teinem Menschen der

Irmgard ermahne, ju Niemand.

Der Ohm versprach auch bas und gab noch bie Hand barauf,

fich auch vor ber Irmgard nichts bavon merten zu laffen.

Gegen Abend gingen Walpurga und Hansei wieder heims wärts, und als es Nacht geworden war, auch Franz. Die Bewohner der Almhütte waren wieder allein, sie sprachen mit einsander kein Wort mehr; man hatte heute schon genug gesprochen und gehört. Still war's wieder auf der Alm, nur die Glocken der Kühe läuteten aus dem Wald und von den Wiesenhängen, und drüber gligerten die Sterne. Irma saß noch lange dort auf jener Stelle, wo man nach dem See hinausblickt, und spät erst begab sie sich zur Ruhe.

### Behntes Rapitel.

Irma arbeitete nur wenige Stunden des Tages an ihrer Wertbant, sie mußte sich jest zu solcher Arbeit zwingen, fast mehr als im Anfang; ihr Blid war stets hinaus ins Große und Weite gespannt. Wenn sie dann aber die Arbeit ließ, hatte sie ein frisches Auge gewonnen und erschaute die Pracht des Hochzgebirges aufs neue.

Das Bechmännlein hatte auch seine Diplomatie. Er bat Irma, ihn bei seinem Pflanzen : und Burzelsuchen zu begleiten, er sei boch alt und könne nicht wissen, wie er einmal ausrutsche, bann

fei doch Jemand bei ihm, der Sulfe holen fonnte.

Run wandelte Irma den größten Theil des Tages mit dem Bechmännlein durch die Wälder, über Höhen und Gründe. Beschonders glücklich war sie, als sie an die Stelle kamen, wo der

Bach entspringt.

Er floß still aus einer dunklen Felsenhöhle, und stürzte sofort in kühnem Sprung die Höhe hinab, oft von Felsentrümmern aufgehalten, darüber hinweggleitend, darunter durchwühlend, bis sich im ersten Thalgrunde ein breites, von hohen Weißtannen umstandenes Becken bildete. Erst von da aus floß der Bach über die Hochebene und den zweiten Berg in milderem Grunde still murmelnd dem Thale zu.

Das Bechmännlein sah wohl, wie es Irma hier gefiel; er glaubte sogar, daß sie einmal gesungen habe, mitten burch bas

Rauschen und Brausen wohl vernehmlich, und es war ein seltssames Zusammentressen, wie sich nun hier die meisten Kräuter fanden, die er zu suchen hatte. Er hatte auch die Freude, da und dort ein Bogelnest zu entdecken, das er Jrma zeigte, die sich daran ergötzte, wie ein kleines Kind. Die Thiere hier schienen noch keine Scheu vor den Menschen zu haben, und das Bechsmännlein behauptete, Irma habe so gute Augen, daß die Bögel nicht vor ihr davon sliegen; in der That hüpsten sie um sie her, als wäre sie von jeher ihre Bertraute, und der brütende Bogel im Rest sah sie von der Seite so treuherzig an und slog nicht davon.

So saß Jrma oft ganze Mittage am Basserquell, und ohne daß sie es wußte, warf sie manchmal eine Blume, die sie un-

verfebens gepfludt batte, binein in die Bellen.

Drunten aber im Wohnorte Gunthers, durch welchen der Bach floß, faß am Ufer ein schöner Knabe, neben ihm ein roth-

haariger Bedienter in Livree.

Der Knabe bat den Diener, daß er ihm eine schöne Blume, die eben vorüberschwamm, heraussische; der Diener stieg den steilen Rand hinab ans Wasser, der Knabe aber warf schnell einen Stein ins Wasser, daß es aufspritte, und der Diener rief: "Junger Herr, Sie sind wieder unartig!"

"Macht er wieder seine tollen Streiche?" sagte ein bergutres tenber, groß gewachsener, schoner junger Mann mit verlebtem

Gesichtsausdruce. "Bas machst bu, Gberhard?"

Der Anabe fab betroffen auf und ber Diener fagte:

"Gnädiger Berr, ber junge Berr und ich, wir machen nur

Spaß mit einander."

Der Mann nahm den Anaben an die Hand und ging mit ihm durch die Wiese nach einem schön gelegenen Landhause, der Jocei Fitz hinterdrein. Der Borausgehende war Graf Brund von Wildenort und der Anabe sein Sohn.

Bruno hatte streng verboten, daß der Anabe am Basser spiele, er hatte eine besondere Furcht vor dem Basser, es hatte seiner Familie solch entsetzliches Unglück gebracht; aber der Anabe war immer wie von dämonischer Gewalt zu dem wilden Bache hinzgezogen, und Fitz, der dem jungen Herrn stets willsahrte, leistete ihm im Geheimen Borschub und geleitete ihn an den Bach.

Bruno brobte mit bem Finger jurud gu Gis und ging nun in ben Garten an bem Landhause. hier faß eine Frau in einem großen Lehnstuhl; nicht weit von ihr fpielte ein fleines Mabden im Sand am Weg, und ein Saugling murbe von einer Amme auf = und ab= getragen. Die Morgenglode läutete und bald erschien die Schwieger= mutter unter ber Gartenthur, ein Diener binter ihr, ber ein von Ebelfteinen blinkenbes Bebetbuch und ein gestidtes Riffen trug.

Mit der begnügten Rube eines Wefens, das heute schon feine höheren Pflichten erfüllt, grüßte die Baronin ihre Angeborigen. Bruno gab ihr ben Urm, Arabella folgte ihnen nach, man feste

fich jum Frühftud, bas in ber Laube aufgeftellt mar.

"Du lieber Gott," tlagte die Baronin, "was fangen wir nur heute an? Der Tag ist schön, das Wetter scheint sich zu halten. Der Apotheter fagt mir, es fei einige Stunden von bier eine überaus schone Umhutte, von wo man eine herrliche Aussicht haben muffe. Wie war's, wenn wir die Diener vorausschickten, um ba oben zu biniren?"

"Erlauben Sie, gnädige Frau Schwiegermutter, daß ich Ihnen

einen Borfchlag mache?" erwiderte Bruno gaghaft.

"Gut, machen Sie einen Borfchlag; überlaffen Sie nicht alle Sorge mir. Bas ichlagen Sie alfo por in biefer tobtlich lang= weiligen Einobe, wo man auf ben obiofen Geheimrath und feine philistrofen Frauen angewiesen ift? Bitte, schlagen Sie vor."

"Es ift mein unmaßgeblicher Borfchlag -"

"Machen Sie boch nicht fo langweilige Ginleitungen —"

Bruno biß sich auf die Lippen, dann begann er lächelnd: "Ich glaube in Ihrem Interesse zu handeln; ich will zuerst auf die Alm geben, nachsehen, ob die Wege gut sind und ob ich Sie nicht einer Enttäuschung aussetze, denn in der Regel sind die theaterberühmten bolden Almerinnen au naturel böllische Scheufale."

"Dante, Gie find in ber That liebensmurbig. Wann werden Sie die Recognoscirung vornehmen?"

"Noch heute, wenn Sie befehlen."

"Er mochte gern einen Tag frei fein, ein lediger Mann," wendete sich die Baronin lachend zu ihrer Tochter. "O ich tenne ihn! Wollen wir ihm ben Tag ichenten?" fragte fie ichelmifch.

"Sie find sehr wohl gelaunt," warf Bruno ein. Er hielt die Manier fest, trop aller Bissigfeiten ber Baronin immer außerst galant ju bleiben; fie hatte Bruno icon zweimal feine Spiel= und andere Schulden bezahlt. benn Brund hatte bas Erbtheil

seiner Schwester noch nicht bekommen, da man ihre Leiche nicht gefunden; erst im nächsten Jahre, fünf Jahre nach ihrem Tode,

wird fie vom Todtengericht für verschollen ertlart.

"Ja, lieber Bruno," sagte endlich Arabella, die die Sklaverei ihres Mannes tief schmerzte: "Geh du allein, laß uns Fiß hier, Eberhard hat sich so an ihn gewöhnt, daß er nur noch mit ihm spielen will."

Bruno ging jum Apotheker und erfuhr, daß die Mm, die er nur vom Hörenfagen kannte, dem Freihofbauer gehöre, der einige

Stunden von bier wohne.

Er ritt nun querft nach bem Freihof.

Walpurga saß am Fenster und spielte mit dem Kinde auf ihrem Schooß: Sie sah den Reiter dahersprengen, und unwillskurlich drückte sie die Hand auf die Augen und bog sich zurück, als reite er gerade auf sie los.

Sie fah ben Reiter absteigen, Sansei ihn begrußen, und bas frembe Pferd nach bem Stall führen, und jest tam er mit dem

Fremden in die Stube.

"Gruß' Gott, herr Graf," trat Walpurga fich faffend ihm

entgegen. "Das ift ichon, baß Gie uns befuchen."

Sie ftredte ihm die Sand entgegen, aber Bruno gwirbelte

feinen Schnurrbart und reichte ihr feine Band.

"Ah, du bist's? Ich habe nicht gewußt, daß du die Bäurin hier bist. Mso das ist das Gut, das du mit Gold baar ausbezahlt haft? Du bist klug, aber sei nur ruhig, ich verlange nichts von dir."

Hansei fah wie feine Frau erblaßte.

"Wer ift ber Mann? Wer ift ber, ber fo mit bir redet von oben berunter?" fragte er, fich in ben Schultern gurecht rudend.

"Sei nur ruhig," beschwichtigte Walpurga. "Es ift ein Herr

vom Sof, ber gern Spaß macht."

"Drum!" — brummte Hansei. "Ich hab' Ihnen nur etwas sagen wollen — wie heißt man Sie benn?"

"Graf Wildenort."

"Alfo, Herr Graf, ich hab' Sie nicht gefragt, wer Sie sind und hab' Sie willtommen geheißen und Ihr Pferd auch, und nun bitt' ich, mir zu sagen, was Sie wollen, und meine Frau in Ruh' zu lassen. Auf meinem Grund und Boden duld' ich keine Späße, die mir nicht gefallen; und wenn der König kommt und macht einen, der mir nicht austeht, da schmeiß' ich ihn hinaus. Richts für ungut, aber Jeder redet, wie ihm um's Herz ist. So, jest sesen Sie sich."

Sansei sette seinen but auf und brudte ibn fest, zum Beichen,

daß er hier herr fei.

Bruno fagte lächelnd:

"Du haft einen braven Mann, Balpurga."

"Jest genug," unterbrach Sanfei, "mas municht ber Berr Graf?"

"Gar nichts Unrechtes. Ich höre, Ihr habt bei Eurem Gute eine Alm, bas foll bie schönste im gangen hochgebirg fein."

"Ja, ja," schmungelte Sansei, "fie ift nicht uneben und ge=

schickt gelegen, aber ich verkauf' fie nicht."

"Ich will dir sie auch nicht abkaufen, nur auf einen Tag oben hausen."

"Ja, wie ist jest bas gemeint?"

"Sind die Wege da hinauf gut und ist's auch reinlich oben? Nimmt man nicht eine Heerde am Leib mit, wenn man herunterkommt?"

"Du hast Recht, Walpurga, er ist spaßig," wendete sich hansei

ju feiner Frau und fuhr gu Bruno fort:

"Der Weg ist schon gut, und wenn man eine Stunde Ums weg nicht scheut, kann man reiten, fast bis bin. Wenn der Gerr Graf will, ich führ' ihn hinauf."

"Ja, meine Frau und meine Schwiegermutter wollen bie

Alm gern feben."

Walpurga hörte mit Schreden, welche Gefahr Irma brobte,

aber ichnell gefaßt, fagte fie icherzenb:

"Nein, herr Graf, Frauen können da hinauf nicht, unsereins wohl, aber da muß man die Röcke in Hosen steden." Sie lachte hell auf und auch Bruno lachte, er dachte sich seine Schwiegermutter in diesem Costüm; sie hatte vielerlei gehabt in ihrem Leben, aber ein solches nicht.

Er war nur ausgeritten, um der Schwiegermutter mit dem Schein authentischer Ersahrung den Plan auszureden, denn er wußte, daß solch eine Ausfahrt für ihn ein Tag der dittersten Stlaverei würde. Nichts ist recht, er muß immer Borwürse und bissigige Worte hinnehmen, als hätte er es verschuldet, daß da ein Sumpf, dort ein Geröll, und daß es droben auf der Alm

nur Sisberge zu sehen, aber tein Banillen-Gis zu verspeisen giebt! Er fennt diese Lustpartien, bei denen er immer vor innerer Buth

hatte vergeben wollen.

Balpurga fand Gelegenheit, ihrem Mann zu sagen, baß er ben Grafen mit allen Mitteln vom Besuch ber Ulm abhalten solle, und hansei lachte auf allen Stockzähnen und sagte im Stall zu bem Grafen, ber nach seinem Pferbe sah:

"Es ift eine Bermandte von uns oben, mit ber's nicht gang

gebeuer ift."

Auch Walpurga kam in den Stall, sie fürchtete doch, daß ihr Mann etwas verrathe, und nun fragte Bruno, ob sie wisse, was mit ihrer Kameradin geschehen sei.

Balpurga nidte und weinte.

"Ja," fagte sie, "ich barf's sagen, kein Mensch auf ber Welt hat mehr um sie gelitten, als ich."

Sie weinte fo bitterlich, daß Bruno fie troftete.

Er ritt endlich bavon.

Noch tagelang lag es Walpurga in allen Gliebern von dem Schred. Und wiederum dachte sie, es ware besser, wenn Irma entdedt wurde, sie ist vielleicht doch frank und stirbt bei uns vor der Zeit. Aber wenn sie entdedt wird, das tödtet sie gleich.

Darum war sie am Sonntag auf der Alm so unruhig gewesen, und hatte dem Ohm die größte Behutsamkeit eingeschärft, immer aber ging es ihr nach: das nimmt bald ein Ende, wenn man nur wüßte, wie, wenn man nur etwas thun könnte. Sie konnte nichts thun, sie mußte geschehen lassen, was geschieht.

#### Elftes Rapitel.

Im Garten Gunthers grünte und blühte es, die Bögel sangen, und der Waldbach, der wohl umhegt, mitten durch den Garten sloß, murmelte hier in sich hinein, daß es ihm leid thäte, so schnell da fort zu müssen. Auch drin im Hause blühte Freude und Glück. Bronnen war mit Paula verlobt. Was still erwachsen und gediehen war, brach nun plöglich und in reicher Fülle auf. Bronnen wollte Paula die Seine nennen, bevor der Hof kam, damit sie dann desto freier sich bewege und an das

140 Romane.

Hofleben gewöhne. Frau Gunther sah mit Bangen ihr Kind in das bewegte große Leben eintreten; sie hatte davor eine unüberwindliche Scheu. Bronnen erzählte den Schwiegereltern, daß ihm die liberalen Resormen im Staatsleben weit müheloser und gefügiger sich ergäben, als die Resorm der Hosetikette; es bestand bisher als altherkömmlicher, unerschütterlicher Brauch, daß die Gattinnen bürgerlichen Standes, welches auch die Stellung des Mannes bei Hof, doch nicht selber höffähig waren. Bronnen hatte eine Uenderung hierin nicht anders zu Stande gebracht,

als bis er eine Cabinetsfrage baraus machte.

Gunther lachelte zu biefer Darlegung. Er tannte bie Sprodigkeit der Etikette, die sich nicht splittern ließ. Frau Gunther dagegen war davon erschreckt. Mit heißer Angst überfiel sie's, baß Baula nach ber Königin bie erfte Dame am Sof und in ber Resideng fein follte; es mare ihr ermunschter gemesen, wenn Bronnen eine geringere Stellung eingenommen hatte; aber fie liebte ihn mit einer mutterlichen Liebe, die nur im Glanz ihres Auges einen Ausdruck fand, wenn dies Auge auf dem stattlichen, gebiegenen Manne ruhte; ja sie ging so weit, daß Gunther lächelnd sagte: "Du wirst beiner Heimath untreu" — benn sie hatte behauptet, daß ein Mann, so ebel in allen Formen und würdig in allem Denten, fo fügfam und felbftgewiß zugleich, fich vielleicht nur in einer Monarchie entwickeln konnte. In ber Republit fei boch eine gewiffe Formlofigteit, ein Sichgebenlaffen; biefe Selbstehre bagegen, die jugleich immer fo respectivoll gegen Undere, fei eine eigenthumliche Bluthe bes Soflebens, und Bronnen habe ein Talent, das besonders anheimelnd fei, er habe bas Talent, gut zu hören, er warte fo aufmertfam, bis man gang gesagt habe, mas man sagen wolle.

So leuchtend aber auch das Glück der Eltern, es war doch nur ein milder Widerschein von dem der Berlobten. Nachdem Baula in voller Aufrichtigkeit ihr Zagen bekannt, einem Manne wie Bronnen zu genügen, ward sie bald wieder ruhig; denn sie empfand, daß es eine Fülle der Liebe im Herzen giebt, welche die höchste und, was noch mehr ist, die dauernde Beglückung in sich schließt. Durch Feld und Wald gingen Bronnen und Paula, und Bronnen erkannte immer aufs Neue die reine Kraft, die sich aus einer edlen häuslichen Atmosphäre in seiner Erkorenen sest gebildet hatte. Bei jedem neuen Tone, den er anschlug, fand er

Ohlized by Grogle

ein still vorbereitetes reiches Denken, eine klare und reine Empfänglichkeit. Er pries sein Schicksal, das ihn so geführt und tief erquickte sich ihm die Seele in der Erkenntniß, daß alle Selbste veredlung erst in der gemeinsamen Veredlung sich vollkommen erweise.

Frau Gunther faß bei ihrem Mann in ber Arbeitsstube. Sie schaute manchmal burch bas Fenster auf die Liebenben, die im

Garten dahingingen.

"Er hat gestern" — sagte sie — "Paula und mir ein seltssames Geständniß gemacht. Wenn mir's ein Anderer berichtet hätte, ich hätte es nicht geglaubt."

"Und was ist das?"

"Er hat uns erzählt, und seine Stimme war babei sehr bes wegt, er habe einst die Grafin Wilbenort geliebt. Bußtest du bavon?"

"Rein. Ich kann es aber nur gerecht finden. Sie war des besten Mannes werth, wenn sie ihre Natur hätte ordnen können, und mein guter Eberhard hätte es wohl verdient, solch einen

Mann feinen Cobn zu nennen."

"Ich bitte," fragte Gunther, "findest du es recht — ich habe sonst noch nicht den leisesten Schatten an ihm bemerkt — findest du es recht, daß er Paula davon erzählt? Es wird Paula noch ängstlicher machen, sie wird sich mit der glänzenden Erscheinung

ber Grafin vergleichen und -"

"Sei hierüber volltommen ruhig," unterbrach sie Gunther. "Ein Herz wie das unseres Kindes, das die volle Kraft der Liebe in sich fühlt, hat eine unerschöpfliche Fülle, die keine noch so glanzvolle Erscheinung stören und überragen kann; daß aber Bronnen hievon erzählte, macht mir ihn, wenn es möglich wäre, noch theurer. Nicht jeder Mann ist so glücklich, wie ich es war und bin, daß seine erste Liebe auch seine einzige; die meisten müssen durch Täuschung und Abfall gehen, und der Mann dars sein Geschick preisen, der wie Bronnen rein und ganz darunk hervorgeht; denn das ist, je mehr ich die Welt aus der Ferne betrachte, der große Jammer, der die Menscheit ersaßt hat, und—wenn sie gerettet werden soll— eine Umwälzung ohnegleichen auch in den Gesinnungen hervorbringen muß: es darf nicht so weitergehen, daß ein Lasterleben sich parallel hinzieht mit dem sogenannten geordneten und häuslichen und die Menschheit und

jeden Mann in sich spaltet. Wir haben unser Kind, so lange, so treu behütet und ich hätte bei allem äußern Glück tieses Herzeweh, wenn ich sehen müßte, daß ein Mann ihr die Hand reicht, der, wie die Gesellschafts-Falschmunzerei es nennt, schon stark gelebt hat."

Frau Gunther fah mit glanzenbem Auge auf ihren Mann. "Ich finde, daß Bronnen bich auch von beiner Abneigung gegen

bas militärische Leben bekehrt hat," fagte fie leife.

"Keineswegs," erwiderte Gunther, "nur hat Bronnen keine Schädigung davon erfahren. Er vereinigt mit dem entschlossenen Muth und der leichten Beherrschung fremder Kraft ein tieses und ernstes Denken. Es ist wie ein Wunder, wie eine unverhoffte schöne Fügung, daß mir eben jest, wo ich das Bild des reinen Menschen, des modernen, thätigen, in meiner Arbeit herausmeißeln will, eben jest echte Züge in einem Menschen entgegentreten, der durch die Freiheit der Katur mir zu eigen wird. Es ist doch, als ob geheimnisvolle Mächte uns eben das zutrügen, wonach in Dichten und Trachten unser Auge gespannt ist. Bronnen tritt mir entgegen, als träte er aus meiner Arbeit beraus."

Noch nie hatte Gunther so von feiner Arbeit gesprochen.

"Du verftehft mich recht," fügte Gunther hinzu, "ich febe bas Ideal des reinen Menschen in Reinem volltommen; aber ich febe Buge in Jedem und febe viele bavon in Bronnen besonders. Die Menschen leben mir in ber Wirklichkeit schon, in ber Bahrheit aber noch schöner. Ich freue mich, daß bas nach uns tommenbe Gefdlecht ein anderes ift als wir, und boch durfen wir fagen, baß bas Gute von uns mit ihm fortlebt: ber Enthusiasmus bes neuen Geschlechts ift ein anderer als ber unsere mar, aber ich glaube, daß die Ruchternheit ibn auch nachbaltiger macht. Doch - ich will mich jest nicht ju weit verlieren. Ich wollte bir nur fagen: ich habe gefunden, bag bie Bergfpaltigteit ber modernen Welt wesentlich darin beruht: Die Religion hat ben Glauben, Die Runft die Schönheit, die Politit die Freiheit fur fich und abgelost von ber Sittlichfeit bingeftellt, und boch find fie Gins und muffen es fein, wie die beiben Seiten ein und berfelben Substang. 3ch hoffe, daß ich das ber Welt noch deutlich machen und etwas beitragen tann gur Ginigung ber mabren Frommigfeit, Schonbeit und Freiheit mit ber so vornehm und gnäbigst nebenber tolerirten Sittlichteit."

Das Gespräch wurde unterbrochen, denn der Graf von Wilsbenort, seine Gemahlin und Schwiegermutter wurden gemeldet; man ließ ihnen sagen, sie möchten in den Gartensalon eintreten, und bald waren die Gemeldeten, Gunther und seine Frau, Bronznen und seine Braut dort in lautem Gespräch versammelt.

Frau Gunther sprach ausschließlich mit der jungen Gräfin, welcher der Kur-Aufenthalt sehr wohl gethan hatte. Die Baronin Steigeneck wußte das Brautpaar in einem Gespräche festzuhalten, und Frau Gunther sah oft nach Tochter und Sohn hinüber, als müsse sie eine Raupe von ihren Kleidern abthun. Bruno sprach sehr heiter mit Gunther und sagte, daß er auf Besehl der höchsten Herschaften wol noch einmal während Anwesenheit derselben hies her kommen werde; er wollte damit vielleicht Gunther den Auftrag geben, daß ihm der Besehl zugehe, denn die Baronin wollte vor Ankunst der Majestäten — ihre Ausgeschlossenheit drückte sie sehr — mit den Kindern und Enkeln nach ihrem Schlosse zurücktehren, um dann in ein Luxusbad zu reisen; sie war voll Ungeduld, dis sie zur Spielbank kam.

Man nahm sehr redseligen Abschied, man dankte für den herrlichen Landaufenthalt, man beneidete die Menschen, die hier wie auf einer glückseligen Insel leben könnten und endlich stieg man

in den auf der Strafe haltenden Bagen.

Als die Fremden fortgegangen, kehrte Frau Gunther noche mals in den Gartenfalon zurück und öffnete alle Fenster, damit ein frischer Luftzug durch das Gemach strich; es bedurfte auch dessen, um die starken Parfüms der Baronin zu zerstreuen.

Um Abend verließ Bronnen das Städtchen. Der Wagen fuhr nebenher, man gab dem Bräutigam das Geleite. Er und Paula gingen voraus, Gunther und seine Frau hinterdrein. Der Abschied war einsach und herzlich, man freute sich der genossenen Tage und sah neuen freudig entgegen, denn Bronnen wollte mit dem König wiederkommen.

Bei ber Rudtehr ging Baula zwischen ben Eltern, ihre Bangen glubten; unterwegs trennte sich Gunther von ben Seinen und ging nochmals zum Grafen Wilbenort, um beffen Gemahlin fer-

nere Berhaltungsregeln zu geben.

Mutter und Tochter gingen allein, und als Frau Gunther ihr Kind anblidte, sah sie eine stille Thrane in bessen Auge, aber bas Antlin leuchtete.

"Du darfft vollauf glüdlich sein," sagte Frau Gunther. "Dir wird ein Mann, ber sich mit deinem Bater vergleichen darf, und ich kann dir nichts Göheres wünschen, als daß dir werde, was mir geworden, und daß du einst Freude haben mögest, wie ich

an ben Meinen und an bir besonders."

"Ach Mutter," sagte Baula, "ich sasse es gar nicht, daß ich ihn allein ziehen ließ, und sasse es doch wieder nicht, daß ich dich, den Vater und die Schwester lassen soll; aber Bronnen"— sie nannte ihn unadänderlich nie bei seinem Taufnamen — "sagt, daß er hoffe, der Vater werde wieder in die Residenz zurücktehren; er könne sich jede Stellung, die ihm beliebe, auswählen, der König wünsche das."

"Ich glaube nicht, daß ber Bater bem nachgiebt. Doch bu, Kind, laß bich in nichts ftoren; bu tannst gludlich fein, benn

bein Glück lebt in uns Allen."

Noch auf dem Heimwege begegneten den beiden Frauen viele schöne Pferde und Wagen, die der Königin vorausgingen, deren Ankunft man in den nächsten Tagen erwartete. Die Landstraße war auf einmal so belebt, und im Städtchen war ein Wogen, ein Staunen, ein Freuen. Der Hof kommt! Und das Alles verdankt man doch nur Gunther! — Die Frau und Tockter wurden ehrerbietig begrüßt, und schon von ferne sah man, wie die Städtebewohner den neuangekommenen Hospienern sagten, wer die beis den Damen seien; auch die Hospiener grüßten mit großer Unterwürsigkeit.

Den Weiterschreitenden begegnete auch ein Juhrwerk, wie aus einem Märchen hervorgesprungen. Zwei isabellensarbene winzige Bonies mit kurzgeschorenen schwarzen Mähnen, mit buntem Geschirr angethan, waren an einen kleinen zierlichen Wagen mit niederen Rädern gespannt. Als ob sie ahnten, was da vorging, kamen die Kinder aus den Bauernhäusern über die Wiesen und von den Halden dahergesprungen und bewunderten das Märchengespann des Kronprinzen und begleiteten es jubelnd durch das Städtchen, wo das Kindergesolge immer größer ward, die hinaus zur Meierei.

Paula sah Allem lächelnd zu. Sie stand bei der Mutter vor dem Hause, wo ein Schild anzeigte, daß hier fortan das neue Telegraphenamt sei. Hieher wird sie Botschaften senden und von hier mird sie folde vom Elembaute amstanan

hier wird sie solche vom Elternhause empfangen.

Die Leitung, die Irma nicht weit vom Freihof vorbei hatte

aufrichten sehen, mar für den Sommeraufenthalt der Königin

hergestellt.

Als man am andern Morgen im Hause Gunthers erwachte, kam das erste Telegramm ins Städtchen. Es war an Paula gerichtet und lautete:

Ich weihe ben elettrischen Funten ein jum Dienst ber Liebe.

Bin moblauf, gruße Dich, Bater, Mutter und Schwefter.

Bronnen.

### 3wölftes Rapitel.

Die Schuljugend war hüben und brüben am Bege unter ben Obstbäumen aufgestellt. Die Gloden läuteten, Musik erscholl, Böller frachten und widerhallten von ben vielzackigen Bergen.

Die Rönigin jog ein.

Sie saß im offenen, von vier Schimmeln gezogenen Wagen, neben ihr der Prinz, ein Knabe mit hellen goldenen Loden und frischem Antlig. Un der Gemarkung hielt der Wagen. Ein in der kleidsamen Landestracht aufgeputztes Mädchen hieß die Königin mit einem vom Schulmeister verfaßten Gedichte willkommen und überreichte ihr einen Strauß Alpenblumen. Die Königin empfing den Strauß, auf ihrem Antlige lag Güte und Holdsleligkeit; sie grüßte nach allen Seiten, reichte dem Kinde die Hand, und auch der Prinz reichte seine Händchen dar und sagte — der ganze Gemeinderath, der katholische und evangelische Geistliche hörte es — "Grüß Gott!"

"boch und abermals hoch!" wurde gerufen und Blumen wur-

ben auf ben Weg geftreut.

Die Königin suhr durch das Städtchen, das mit Kränzen und Fahnen geschmuckt war, nach der Meierei. Dort standen bereits die Hoscavaliere, die vorausgekommen waren, unter ihnen Gunther. Er trug die großen Orden auf der Brust, die die Bewohner des Städtchens noch nicht an ihm gesehen hatten.

Jest kam der Wagen durch die Ehrenpforte; er hielt an, die

Rönigin ftieg aus.

Sie reichte Gunther die Hand, er hatte fie gern gefüßt, aber er wandte sich zum Prinzen und füßte ihn. Auch er war so bewegt, daß er kein Wort hervorbringen konnte, endlich sagte er:

"Ich heiße Majestät von Bergen willfommen auf meinem Beimathsgrunde."

"Bo Sie sind, ist Heimathsgrund," erwiderte die Königin. Sie ging poran, an der Hand den Anaben führend.

Die Oberhofmeisterin Grafin Brintenstein, Die Balaftbame Conftange und andere Sofdamen begrüßten nun ebenfalls Gunther; es waren aber auch neu ernannte ba, die Gunther nicht kannte.

Bald mar die Königin mit ben ihr junachst Stebenben auf ber großen Terraffe, die einen entzudenden Ausblid über bas Thal und nach ben Bergen bot. Gunther erklärte ber Ronigin den Höhenzug und die dazwischenliegenden Thäler, er nannte die Namen ber vornehmlichsten Bergspiten und fügte ba und bort etwas Geschichtliches bingu; er ftellte bie Baupter seiner Beimath ber Königin vor. Jest begann die Abenddammerung fich nieder= zusenken und rubte im glübenden Roth bort oben auf ben Soben. Man ftand eine Beile ftill und schaute hinauf nach ben Soben bort, wo allen ungeahnt eine Frauengestalt träumend hineinsah in die weite Welt und erschreckt fich umgeschaut hatte, als plotlich von den naben Schrofen bas Echo ber Böllerschuffe bonner= gleich widerhallte. Da brunten feiern wol die Menschen ein lautes Feft, und fie, die einft auch unter den bier Berfammelten gestanden und die nicht am wenigsten Bewunderte mar, lebt still und einsam in fich.

Un dem Zaune bes abgegrenzten Barkes ftand die Ginwohner= schaft bes Städtchens und Biele, bie aus ben Dorfern und ben einsamen Sofen berbeigetommen waren; fie schauten Alle nach ber Rönigin, Jedes wollte etwas Besonderes bemerkt haben, an ibr,

an ben Pferben, an bem Wagen, an ben Dienern.

Jest läutete die Abendglode, Die Männer zogen die Sute ab

und Alles betete ftill und jog beimmarts.

Die Racht brach fcnell berein, Die Berfammelten gerftreuten fich und die Ronigin fragte Gunther, ob es nicht einen Weg nach feinem Saufe gebe, ber nicht burch bas Stabtchen führe. Gunther erwiderte, daß ber König einen folden langs bes Borbugels babe anlegen laffen.

Die Königin blidte nieber. Sie war im Innersten erquidt von diefer freundlichen Fürforge, und ware jest ber Ronig ba= gemefen, fie batte ihm ein Bort ber Gute gefagt, wie er es lange

nicht pon ibr gebort.

"Ich will Ihre Familie begrüßen," sagte die Königin.

"Ich werde die Ehre haben, sie Eurer Majestät morgen vorzusftellen."

"Es ist so schön, der Abend so mild, lassen Sie uns noch

heute dahin gehen."

Die Königin und Gunther und mehrere herren und Damen vom hofe gingen den neuen Beg nach dem hause Gunthers.

"Bollen Sie nicht Ihren Damen schnell voraussagen lassen, daß Ihre Majestät zu Besuch kommt?" sagte die Oberhosmeisterin beim Ausgang aus der Meierei mit sehr gnädigem Ausdruck zu Gunther. Die Formlosigkeit der Königin, mit der sie diesen Besuch in Scene setze, war doch gegen alle Regel, obgleich der Landausenthalt mancherlei Freiheit gestattet.

Gunther lehnte eben fo höflich jede Anfage ab.

In ihm war das stolze Selbstgefühl: es tann zu jeder Stunde eine Königin mit ihrem Gefolge in sein Haus eintreten, sie findet es würdig bereit, und seine Frau und seine Kinder bedürfen keiner Zurechtstellung.

Die Frau des Inspectors, die kluge Staft, hatte aber doch gehört, wohin es geht; fie war durch die Stadt vorausgeeilt zu Frau Gunther, um zu sagen, wer heute noch zu ihr kame.

So fand nun der hof den Gartensalon schön erleuchtet, und Frau Gunther, von ihren beiden Töchtern umgeben, begrüßte die Königin am Eingang des Gartens, mit ehrerbietiger, wenn auch nicht pollfommen ordonnansmäßiger Berbengung.

"Ich konnte es nicht erwarten," sagte die Königin — ihre Stimme klang jett so hell, ganz anders wie ehedem — "ich mußte Sie noch heute begrüßen und Ihnen meinen Glückwunsch aussprechen. Sie sind die Braut des Ministers Bronnen?" wendete sie sich zu Paula.

Baula verbeugte sich so regelrecht, daß die Oberhofmeisterin zufrieden nickte. Die Königin reichte Baula die Hand und füßte sie auf die Stirne.

"Ich werbe Sie nun oft sehen," setzte sie hinzu, "und es wird uns eine Quelle der Erinnerung sein, daß ich Sie schon in Ihrem elterlichen Hause gekannt."

Sie winkte bann Frau Gunther an ihre Seite und ging mit ibr burch ben Garten.

"Also erft heute muß ich Sie sehen," sagte die Königin, "ich hoffe, ich bin Ihnen keine Fremde."

"Majeftat, es ift jum Erstenmal in meinem Leben, daß ich

mit einer Königin spreche, und ich bitte -"

"Ihr Mann ist mir ein väterlicher Freund, und ich wünsche, daß auch Sie mir in ähnlicher Weise — doch, überlassen wir das der freien Bestimmung, wie wir uns gegenseitig sinden. Legen Sie nur als Schweizerin ein klein wenig Ihr Vorurtheil gegen eine Königin ab."

"Majestät, ich bin eine Bürgerin Ihres Landes."

"Ich freue mich, daß ich Sie zuerst in Ihrem eigenen Hause begrüßen konnte. Singen Sie noch viel? Ich hörte, daß Sie schön gesungen."

"Majestät, bas überlaffe ich jest ben frifcheren Stimmen meiner

Rinder; Baula fingt."

"Ach, bas freut mich! Ich entbehrte es lange, daß feine Dame

unferes naberen Rreifes fcon fingt."

Wie ein flüchtiger Schatten huschte die Erinnerung an Irma in der Nacht dahin durch die Seele der Königin. Sie stand am Bach, der von dort oben kam, und hier jest laut qualte und murmelte.

Die Königin blieb nur eine kurze Weile im Pavillon. Als sie zurückaina, saate sie an der Gartentbür zu Frau Guntber:

juruaging, sagte sie an der Gartenthur zu Frau Gunther: "Wollen Sie uns nicht noch ein Stück Weges begleiten?"

"3d bante, Majestat."

"So sehe ich Sie Morgen. Gute Nacht! Auf gute Nachbarschaft!"

Die Königin ging bavon.

Gunther wußte, wie die Herren und Damen laut oder still über die unerhörte Unschiedlichkeit sprechen werden, daß man einen ausgesprochenen Bunsch der Königin geradezu verneint; aber er sagte seiner Frau kein Bort, er konnte sie gewähren lassen und war sicher, daß sie das Rechte that; wenn sie auch gewisse Convenienzen unberücksichtigt ließ, sie wird doch mit rechtem Tact Alles einleiten und sesthalten, und gerade das, daß sie das überaus huldvolle Zuneigen der Königin mit leiser Abwehr behandelte und sich von der Gnade nicht eine Freundschaft besehlen ließ, gerade das war ihm sichere Bürgschaft.

"Es ift mir lieb," fagte Frau Gunther zu ihrem Manne, als

fie in der Wohnstube beisammen waren, "daß unsere Baula ichon vom elterlichen hause aus in das hofleben eingeführt wird, und

Die Ronigin icheint mir in Wahrheit ein edles Gemuth."

Gunther ftimmte bei und feste bingu, daß Baula icon bei ber furgen Begegnung gezeigt habe, wie fie bie Unterweifung ihres Berlobten praftifch zu üben miffe, benn Bronnen batte ihr gefagt: Man ist bei hofe frei, wenn man sich ben Krimstrams ber For-men, ohne Accent barauf zu legen, so zu eigen macht, bag man fie ohne Beschwer übt, wie grammatische Regeln.

Die Nacht war mondhell und Baula fang in bie ftille Racht binein mit flangvoller Stimme und in glubenbem brautlichem Musbrud ben Schluf bes Goethe'iden Liebes, bas Bronnen por

Mlen liebte:

Rrone bes Lebens, Glud ohne Rub. Liebe bift bu!

Und broben auf bem Berge, wohin feine Stimme brang, faß in ihre blaue Decke gehüllt eine Ginfame, und durch ihre Seele jog lautlos bas Lied beffelben Meifters, bas Lied aller Lieber, in bem die von aller Schwere freigewordene Seele fich mit ber ewigen Natur eint :

> Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglang, Lösest endlich auch einmal Meine Seele gang.

Die hofbamen in ber Meierei plauberten noch lange mit einander; Diejenigen, Die Die Königin nicht hatten begleiten burfen, beneibeten bie Anderen, Die fofort Die Braut Bronnens muftern Das mochte nur an bem burgerlichen Mabchen fein, daß Bronnen, dem keine noch so hoch Stehende ihre hand ge-weigert hatte, gerade sie mahlte? Die Einen fanden sie linkisch, die Andern zu sicher; auch ihre Schönheit war zweifelhaft. Den jüngeren Hofdamen wurde scherzend mitgetheilt, daß der Leibarzt jest viele Tage große Barade ber Gefühle und Weltideen abhalten werde, und zwar au grand sérieux.

Der Mond schien hell auf ben Bergen und im Thal, wo endlich Alles folief. Nur bie Brunnen raufchten und ber Bach murmelte und manchmal erscholl ein Jobelruf boch in ben Bergen.

Ein heller Tag brach an.

Gunther war früh bei ber Königin. Er war entschlossen, nun die nächsten Wochen seine Morgenstille zu opfern; er wollte sich gang ber Freundin widmen, und er sah jenseits dieser Wochen

wieder feine ungeftorte Rube.

Bieber wie vor fünf Jahren saß er am Morgen auf der Terrasse, aber nicht außschauend nach den sernen Bergen, sondern nun von ihnen umschlossen; und wieder, wie damals, erschien die Königin in weißem Gewand und grüßte ihn, aber ihr Wesen war jest ein anderes, ihr Gang war sicherer, ihr Wort bestimmter.

"Wir machen kein Brogramm, wie wir nun hier leben wollen," sagte die Königin, mit Gunther im Garten auf- und abwandelnd,

"wir wollen den Tag nehmen, wie er fich giebt."

Sie sprach ihre Freude aus, daß sie seine Frau und Töchter nun schon kenne; sie sand, daß er wohlgethan, in der Restdenz seine Häuslichkeit vom Hofe entfernt gehalten und nur mit wenigen Menschen eine Ausnahme gemacht zu haben.

Bieber zog wie ein fluchtiger Schatten die Erinnerung an Irma durch die Morgenfrühe dahin, denn die Königin wußte, daß Gunther fie in sein Haus eingeführt. Immer noch schien

das Andenken Irmas nicht völlig gebannt und begraben.

"Majestät erlauben mir," sagte ber Leibarzt, "boch ein kleines Programm aufzustellen; es hat nur einen einzigen Parasgraphen. Erlauben Sie mir, ihn zu motiviren. Ich habe mich nie brieflich über biesen Punkt aussprechen können, ich kann es nur persönlich. Majestät, ich habe mich vor Ihnen einer Schulb anzuklagen."

"Sie? Einer Schuld?"

"Ja, und es macht mich frei, sie beichten zu dürfen. Majestät, ich frage nicht, wie jest Ihr Berhältniß zu Ihrem königlichen Gemahl. Daß und wie er Ihnen dies Alles hier bereitet, ist die That eines zarten Sinnes —"

"Und ich erkenne die That vollkommen; aber ich kann doch

nicht -- "

"Ich muß Sie unterbrechen, Majestät, benn bas ist meine Bitte: Gestatten Sie mir, daß wir nie mehr mit einander über Ihr Verhältniß zu Seiner Majestät sprechen. Ich habe damals— und das eben ist meine Schuld — in dem schweren Conslict

Daled V Googl

geglaubt, Eure Majestät durch freies und umfassenderes Denken zur Gerechtigkeit und von da aus zur wiedererweckten Liebe zu führen. Ich habe geirrt und gegen einen ganz einsachen Grundssatz verstoßen. Gefühle wollen sich nicht durch Gedanken beberrschen lassen; und wäre es auch in dem genannten Falle, jeder Dritte, der da sich einstellen läßt, wird mit Recht zermalmt und ausgestoßen. Wer da Mittler sein will, der macht den Riß nur weiter. Gatte und Gattin können nur allein sich sinden. Ich breche ab und ditte nun Eure Majestät — denn so allein können wir freien Blicks einem Jeden und Ihrem Gemahl selbst, wenn er kommt, frei ins Auge schauen — wir sprechen nie mehr über dies Berhältniß. Sie haben keinen andern Bertrauten, als Ihr Herz, und Ihrem eigenen Herzen allein müssen Sie solgen und vor keiner scheinbaren Abtrünnigkeit und Umkehr zurückschecken. Ist dies Eine mir gewährt?"

"Ja, und nun weiter fein Bort bavon."

Als ob ben Beiden eine Laft abgenommen ware, ein Bann, ber auf ihnen geruht, frei und heiter besprachen sie sich nun.

Der Kronprinz wurde herbeigeführt. Der Leibarzt freute sich seiner fräftigen Gestalt und versprach ihm eine Gespielin, die am selben Tag mit ihm geboren war.

"Mama, warum hab' ich fein Schwesterchen?" fragte ber

fleine Bring. Die Königin murbe über und über roth.

"Die kleine Cornelia foll beine Schwefter fein," erwiberte fie und gab Auftrag, bag man ben Prinzen in bas haus bes Leib-

arates zu bem Rinbe führe.

Der Leibarzt gab Frau von Gerloff noch die Anweisung, daß man den Kindern das Bogelnest mit den jungen Bögeln im Rosens busch zeige. Der Prinz dat, daß er Schnipp und Schnapp mitznehmen durfe, und bald suhren die beiden Kinder miteinander in dem zierlichen Wagen durch das Thal, ein kleiner Groom lenkte die Pferden, ein Vorreiter ritt poraus.

Am Mittag kam Frau Gunther mit ihren Töchtern zur Königin. Allmälig bildete sich ein zutrauliches Berhältniß zwischen dem Hause Gunthers und dem Hose, als wären es zwei gleichstehende Familien. Keine Gesellschaft in geschlossenen Räumen kommt so zu gleicher Stimmung, wie die auf dem Lande bei Aussahrten; die Gemeinsamskeit der Katurfreude und Erfrischung giebt auch eine Gemeinsamkeit der Stimmung.

Die Tage flossen schön babin, bie Königin wollte keine außergewöhnlichen Bergnügungen, und jede Stunde war in sich erfüllt.

Die Königin sagte einst Frau Gunther, daß sie die erste Bürgerin sei, mit der sie von Haus zu Haus in Beziehung getreten, und sie könne nicht umbin, ihren klaren und festen Sinn zu bewundern.

"Ich muß Ihnen etwas aus meiner Jugend erzählen," ents gegnete Frau Gunther, der dieses mit Lob Begnadigen fehr ans

fremdend war.

"Bitte, ergablen Sie," ermunterte bie Ronigin.

"Majestät, ich war eine glückliche Braut. Wilhelm war in den Ferien verreist, wir schrieben uns oft. Da kam eines Tages ein Brief von ihm, der meinen Stolz beleidigte, ja mich tief verletzte. Ich hatte mich in allerlei Ueberschwenglichkeiten verstiegen, und er schrieb mir das Lessing'sche Wort, das Nathan zum Tempelherrn spricht: ""Mittelgut wie wir, sindet sich überall in Menge.""

"Und bas verlette Gie?"

"Ja, Majestät, bas verlette mich tief. Gunther bat feine Spur jener lugenhaften Bescheibenheit, Die um so eitler ift, je bescheidener fie thut. Rach meinem Gefühl beleidigte er sich mit biesem Bort, er, ber mir fo boch stand, und, gestebe ich's nur, er beleidigte auch mich; ich hielt mich nicht fur Mittelaut, ich hielt mich für eine höher bevorzugte Ratur. Bon bamals aber begann ich und lernte burch mein ganges Leben immer mehr einseben, bag bas meifte Glend bavon tommt, bag bie Menschen, die Berftand, Bildung und etwas Talent haben, fich fur bevorjugt, für höher geartet halten und fich damit das Recht zuer: tennen, über bie gewohnten Schranken und ben geschlossenen Bflichtentreis binmeggufdreiten. Sich als Mittelaut erkennen, banach handeln für fich und urtheilen über Undere - bas ift meine Lebensführung gewesen, und fo bitte ich Gure Majestat, mich auch anzusehen. So wie ich bin, sind taufend und aber taufend Frauen in der Welt. Es ift wie im Gefange. habe im Chorgefang gefunden, wie viele gute Stimmen im Chor mitsingen und damit froh sind und nie nach einem Solo verlangen."

Die Königin ging still neben Frau Gunther. Wie viele Answendungen ließen sich von bem machen, was die Frau mit dem

Ausdruck vollster Wahrhaftigkeit gefagt. Die Königin konnte es auf sich selbst, auf ben König und bie noch immer Unvergessene beuten.

Frei aufschauend begann fie endlich:

"Ich wollte Sie um etwas bitten," sprach fie stodend und nahm eine Busennadel mit einer großen Berle ab. "Bitte, nehmen Sie das zum Andenken an diese Stunde, zur Erinnerung bessen,

was ich jest von Ihnen empfangen."

"Masestät," erwiderte Frau Gunther, "ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas berart geschenkt genommen. Doch, ich verstehe. Sie als Königin sind gewohnt, die Seligkeit des Gebens zu empsinden, Andere zu beglücken. Ich nehme dies Zeichen an, als wär's eine unverwelkliche Blume aus Ihrem Garten."

Frau Gunther ging still in sich begnügt heimwärts. An ihrem Hause stand sie still. Auf dem Clavier im großen Saal, dessen Fenster offen standen, spielte eine Meisterhand voll Kraft und Annigkeit. Das kann Baula nicht sein. Wer ist es?

Es war ein herzerschütterndes Wiedersehen, oder leider, wir sind des Wortes zu sehr gewohnt — es war kein Wiedersehen, sondern nur ein Umfassen! Der Nesse der Frau Gunther, der junge Mann, von dessen Composition Irma vor Jahren ein Lied gesungen, und der die Verwandten auch hier schon einmal besucht hatte und damals, bei einem Ausstug vom Gewitter überrascht, auf dem Freihof übernachtet, Irma gesehen hatte, ohne zu wissen, wer sie war, der junge Mann war jetzt, wie ihm vorausgesagt, völlig erblindet. Er war ein Meister im Pianospiel geworden und trug das Schicksal der Blindheit mit männlicher Kraft.

Frau Gunther stellte ihren Neffen am Abend ber Königin vor, und es war die erste Freundesthat der Königin gegen Frau Gunther, daß sie den Blinden zu ihrem Kammervirtuofen ernannte, sie wollte die Ernennung nur noch dem König zur Bestätigung

vorlegen, ber in ben nächften Tagen tommen follte.

## Dreizehntes Rapitel.

Der König war in der Racht angekommen ohne vorgängige Anmeldung. Er wollte jeder Empfangsfeierlichkeit ausweichen.

Er betrachtete sich als Gast bei feiner Gemahlin, für fie allein hatte er biese bescheibene Sommerfrische herrichten laffen.

Gunther ging am andern Morgen mit seinen Orden geschmuckt ben neuen Weg von seinem Hause nach der Meierei. Er empfand, daß sich jetzt dies Sommerleben andern wird. Es hatte sich eine Gesammtstimmung gebildet, die nun durch einen Hinzukömmling, und ware es auch ein fügsamerer als der König, eine Umstellung erleiden wird.

Seit der letten Audienz, in der er für die Decorirung danken mußte, hatte Gunther den König nicht wieder gesehen. Er war gesaßt. Die Hofformen haben in ihrem sesten Bestand das Gute, daß sie keine momentane Stimmung und Belebung erheischen.

Als Gunther so ben Weg, ber sich an ber halben Höhe eines Borhügels hinzog, dahinschritt, erweckte sich ihm unwillfürlich eine Erinnerung an Sberhard. Die Morgenfrühe, die Bergluft, die stramme Unisorm, Alles war wie damals vor Jahrzehnten.

Eberhard hatte die Erfüllung einer Höflichkeitsform ohne Empfindungsinhalt beständig als Rohheit bezeichnet, er hatte verslangt, daß man in jedem Augenblic des Lebens wahr sei und keine Form, kein Wort gebrauche, die nicht aus dem Grund der Seele stammen. Gunther hatte in den Jahren seiner Einsamkeit wol erkannt, daß auch er durch Concessionen einen theilweisen Abfall sich hatte zu Schulden kommen lassen; es war sein höchstes Glück geworden, nun vollkommen wahr vor sich und vor der Welt zu sein, und darum hatte er in dem Werke, das er als Ergebnisseines Lebens betrachtete, rücksichst und mit unverhülltem Ausbruck gesprochen.

Alls er in Gedanken so fortwandelnd nun die Meierei sah, hielt er still, um sich zu sammeln. Er war ja auf dem Weg, den zu begrüßen und ihm Ehrerbietung zu bezeigen, der ihn hatte

entwürdigen wollen.

Auch ber König, ber Gunther schon von ferne hatte kommen sehen, war beim ersten Anblid bewegt. Er trat vom offenen Fenster zurück und doch hätte er dem hochgehaltenen Manne gern durch das Fenster willsommen zugerusen; aber die königliche Bürde dulbet das nicht, und sie hat dabei das sehr Genehme, daß der Zutritt Begehrende in harrender Stellung bleibt und der Zulaß Gewährende seine natürliche Freiheit, man könnte sagen, sein bequemes Daheim dem Fremden gegenüber innehat.

Der Leibarzt ließ fich melben. Er wurde fofort vorgelaffen.

Der König ging ihm brei Schritte entgegen und fagte:

"Willtommen, lieber Geheimrath, ich freue mich von Herzen—"
cr stockte, als er das gesagt, und fügte, wie plöglich eine andere Wendung nehmend, hinzu: "Ich freue mich sehr, Ihnen Glück wünschen zu können. Man weiß nicht, soll man sagen: Sie sind es werth, einen solchen Sohn zu gewinnen, oder der Minister Bronnen ist es werth, Sie Bater zu nennen; es ist Beides ein und dasselbe," schloß er mit einem Lächeln, das etwas Gezwungenes hatte.

"Ich danke Curer Majestät unterthänigst —" auch Gunther stockte, er hatte dies Wort schon lange nicht gesprochen — "ich danke Curer Majestät für diese huldvolle Theilnahme an mir

und meinem Saufe."

Der Glückwunsch zur Berlobung Bronnens war eine ansprechende Ueberleitung in die neue Begegnungsweise zwischen dem König und Gunther. Dennoch trat jest eine Pause ein, in der sich die beiden Männer musterten, als müßten sie nach vierzjähriger Trennung das Antlit sich wieder einprägen, das Jeder durch Jahrzehnte sast täglich gesehen. Gunther war sich sast geleichgeblieben, nur trug er jest einen kurzgehaltenen schneesweißen vollen Bart; der König dagegen war gerundeter in seiner Gestalt geworden; auf seinem Antlit lag jest ein Ausdruck strengen Ernstes, der indeß wol mit seiner gewinnenden Liebensswürdigkeit zusammenstimmte; seine Bewegungen schienen an Spannstrast eher gewonnen als abgenommen zu haben.

"Bie ich höre," begann ber König aufs neue, "find Sie mit einer großen philosophischen Arbeit beschäftigt, dazu darf ich uns nur Glud munschen, wir genießen gesammelt die Früchte Ihres Geiftes, die wir jest im täglichen Berkehr entbehren."

"Majestät, ich ziehe das Facit meines Lebens. Es ift einerseits weniger, anderseits mehr, als ich hoffen durfte; ich lebe in mir, freue mich aber, daß ich, hinausschauend in die zeitgenössische Welt, erkennen darf, daß die zu Größerem Berufenen ein reines Facit ziehen können."

"Das Wachsthum ift langfam," sagte ber König. "Als ich gestern burch die Felder suhr, dachte ich: wie lange solch ein Halm braucht, bis die Aehre gediehen ist. Wir sehen das einzelne Wachsthum des Tages nicht, aber das Resultat wird es zeigen."

Lächelnd und jest ganz ungezwungen fuhr er fort: "Ich theile Ihnen da meine neuesten Wahrnehmungen mit, es ift . . . es ift . . . als hätte ich Sie erst gestern gesprochen. Kommen Sie mit in ben Garten."

Auf dem Bege fragte ber König: "Bie finden Gie ben

Bringen ?"

"Er ist wohlgebaut und — so weit ich es beurtheilen fann —

auch feine geiftige Entwicklung normal und fcon."

Das Gefprach brach immer wieder ab und mußte immer neu aufgenommen werden; das war die Folge einer langen Trennung

und eines unaufgehellten Sinterhaltes in der Empfindung.

"Sie haben nun auch viel unter bem Bolt gelebt," begann ber König wieder. "Finden Sie auch, daß ber naive Boltsgeist das Correctiv für die Abirrungen der höheren Bildung zu sein berufen ist?"

Der Leibarzt sah den König nach dieser Frage betroffen an. Was soll diese Frage? Ist es eine Müßigkeitsfrage? Lebt im Könige noch der undesiegte Widerspruch gegen die Entscheidungen des Bolkes? Oder will der König den Gekränkten dadurch mit huld begnadigen, daß er ihm Gelegenheit giebt, seine Betrachtungs-weise des Breiteren darzulegen und sich darin zu gefallen?

Mit Blipesschnelle gingen Diese Erwägungen burch die Seele

Gunthers. Er entgegnete nach einer fleinen Baufe:

"Geftatten mir Eure Majestat, bevor ich jur Beantwortung ber Frage übergehe, uns bie Fragestellung scharf zu bestimmen?"

"Ich bitte barum."

Die beiden Männer-faßten sich in verschiedener Empfindung. Es trat wieder eine Pause ein, in der es wie Probiren und Stimmen der inneren Instrumente war, die aus ungleichen Temperaturen kommend noch nicht zusammen klingen konnten.

"Wenn wir also," nahm Gunther auf, "unter Bolksgeist jene Ansichten und Stimmungen verstehen, die nicht aus festgestellten wissenschaftlichen und künstlerischen Ueberlieferungen sich heraussbilden, sondern als Naturmacht ungebrochen bestehen, und wenn wir dagegen unter Correctiv der höheren Bildung ein Abstoßen des aufgedrungenen Fremden oder auch des geschmäßig Verwelkten und Verrotteten sassen, und damit ein Nücksühren auf die grundmäßige Natur, dann glaube ich diese Frage nach Maßzgabe meiner Erkenntniß beantworten zu können."

Digwed by Google

"Ich nehme diese präcisere Fragestellung gern an, erwiderte der König. "Ich sinde, daß man oft darum vergebens auf befriedigende Antwort wartet und sich fruchtlos abmüht, weil man die Fragestellung unbestimmt und vag gelassen hat."

Gunther nidte lächelnb.

"Run also Ihre Antwort?" fragte ber König, mit gespannter

Aufmertfamteit ihn betrachtend.

"Majestat," begann Gunther mit frischem Tone, "ich bole weit aus, bin aber bald wieder auf dem Bunkt, mo Die Frage Curer Majestät sich aufwirft. Diese Frage stammt aus einem großen, einen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte bezeichnenden Greigniß. 3m Gegenfat zur gangen vorhergegangenen Gefchichte des Menschengeschlechts tritt die Centralgestalt, an der die moder= nen Bölker idealifirend fich und fie erbauten, nicht aus ber olom= pifden Sobe bervor, Jefus wird in ber Rrippe geboren und bie Ronige ber Welt mallfahrten anbetend zu ihm. Es wird bleiben als Reugniß bes Soben im Rieberen, als Runde jener reinen Demofratie, bag in ber Rrippe bei ben Sausthieren basjenige aufleuchtete, mas bem reinen Menschen eingeboren ift. Run aber ware es eine Berkehrung bes reinen Gebantens und eine neue Orthodoxie und Beräußerlichung, wenn man fortan die Rrippe allein als beilig fassen und an die niederen Formen und Um= gebungen bes Boltslebens allein bas Innewohnen bes ewigen Geiftes, ber beiligen Ratur binden wollte. Bleiben foll: ber reine Geift ericeint überall, aber auch überall, in ber Rrippe bei ben Sausthieren wie im faulengetragenen Tempel, in ber buchererfüllten Gelehrtenftube und im ichimmernden Balafte auf dem Königsthron; Buddha war ein Königssohn und war einer der großen neuschaffenden Wohlthäter der Menschheit, der im Reiche bes Raftengeistes Die Gleichberechtigung aller Menichen perfundete.

So tehre ich nun zurud und bin bei ber Frage. So oft eine Cultur zur höchsten Entwicklung gelangt und dann ihre Schwächen sich zeigen, stellt sich der Gedanke einer völligen Umstehr heraus, wobei man aber immer ins Extrem geht; man glaubt von vorn anfangen zu mussen, während es sich doch nur darum handelt, eine Regeneration herbeizusühren durch die noch unversbrauchten Schichten, die mit frischen Kräften kommen. Diese Regeneration aus den unteren Bolksschichten kann aber aus den

unteren Bolksschichten allein nicht gemacht werden, sie sollen nur stets frische Kräfte hinaufschien. Die große Masse als solche kann nur neuen Stoff hergeben, aber als Masse nicht die Eultur erneuen. Das Bolk ist nur in sehr bedingtem Sinne der Träger des Bolksgeistes; es treten Einzelne aus dem Bolke herauf, sie haben durch ihren Ursprung aus dem Bolke etwas von der unsterdlichen Kindschaft in sich bewahrt, aus dem Naturleben, aus dem unbelauschten und ungeleiteten ersten Wachsthum. Aber mit der Kindschaft muß sich der Geist der Wissenschaft verbinden und eine Epoche oder ein Einzelner bildet einen neuen Knotenpunkt, worin das sich sortsesende Wachsthum nicht abgebrochen ist, sondern neu ansetzt, gewissermaßen neu anwurzelt und auf dem Stamme einen neuen Boden bildet. Nicht das Volk als Masse, sondern der Mann oder der Kreis, der den Volksgeist in sich concentrirt, erneuet denselben individuell."

"Ift das nicht Ariftofratie?" fragte der Konig mit leifer, fast

zaghafter Stimme.

"Majestät, ich scheue kein Wort und keinen Begriff, die als Ergebniß logischer Consequenz sich darstellen. Ich lasse dies immerhin auch Aristokratie nennen; aber es ist die ewig werdende, die demokratische; denn die Fortbildner des Bolksgeistes gehen nicht aus derselben Sphäre hervor."

"Ich verstehe," sagte ber König bei einem Rosenstod stehen bleibend, "es ist wie hier, es sind jedes Jahr neue Schosse am Stamm, die die Rosen tragen. Doch entschuldigen Sie, ich habe

Sie unterbrochen."

"Ich will nur noch hinzufügen," nahm Gunther wieder auf: "die Masse als solche ist Träger der Bildung, aber die Höherstührung dieser Bildung geht von einzelnen Berusenen und Erwählten aus. Noch näher: Wer das körperliche Durchschnittsmaß seiner Rasse hat, ist nicht groß; so auch, wer die allgemeine Bildung hat, besitzt eben damit die allgemeine, die nichts Auszeichnendes, Befreiendes, Erhöhendes hat."

"Wer aber mißt, bestimmt und ermachtigt zu biefer Auszeich-

nung?" fragte ber Rönig.

"In der Wissenschaft und Kunst die individuelle Berufung, der individuelle Drang und Trieb, aus dem sich in einer Personlichteit das herausbildet, was die Masse stotternd und unsertig in sich hatte und eben weil sie es in sich hatte, nun, außerlich gegeben, als ihr Eigenes begrüßen kann. Im Staate dagegen ist die Berufung durch Wahl, wie sie in solcher Ausdehnung nur die moderne Menschheit kennt, die entscheidende. Es ist vielsach ersprießlich, daß den momentanen Berufungen durch die Wahl gegenüber eine geschichtlich gegründete Berufung steht. Aber wenn sich diese nicht mit der zeitlichen eint, überhebt sie sich und kommt zu Falle."

Der König ging still vor sich niederschauend dahin. Alles lenkt immer wieder dahin, daß es einen Gesammtgeist giebt, der mächtiger ist und sein muß, als jeder Einzelne. Weit ab lag nun jede Ahnung, daß man zu diesem Ergebnisse durch eine

Müßigkeits: ober Gunftfrage gelangt fei.

Lange schritt ber König neben Gunther dahin, aber diesmal war das Gespräch nicht abgebrochen, weil im Hintergrund der Seele noch eine ungelöste Dissonanz stand. Der König war vielsmehr nachdenklich und er hatte gelernt und geübt, über einen neuen Aufschlich nicht conversationell hinweg zu tändeln, sondern das Empfangene in seinem inneren Denken einzuordnen.

"Darf ich fragen," begann der König — es lag eine große Bescheibenheit in seinem Tone — "darf ich fragen, ob die Bestrachtungsweise, die Sie mir jetzt geben, und die mir noch viel zu denken geben wird, in dem Werke, mit dem Sie sich jetzt

beschäftigen, zur weiteren Darlegung kommen wird?"

"Allerdings, Majeftat."

"So laffen Sie mich nun fofort in der ersten Stunde auf eine Frage fur unfer fleines Leben und fur das Stud Geschichte,

bas wir zu fein haben, übergeben."

Der König verschränkte die Arme auf der Brust und suhr fort: "Lassen Sie mich frei zu Ihnen sprechen. Sie haben die Ihnen vom Minister Bronnen angebotene Stellung als Minister des Cultus abgelehnt; ich kann mir denken, daß Sie Ihre Wissenschaft nicht der Bureauthätigkeit opfern wollen. Würden Sie es vielleicht vorziehen — entschuldigen Sie" — sagte der König und lachte ungezwungen, "entschuldigen Sie, daß ich Ihre gewohnte Redewendung gebrauchte, es geschah ganz unversehens — also dürste ich Ihnen den Posten eines Präsidenten der Akademie ansbieten?"

"Majestät bitte ich unterthänigst, mich nicht für undankbar zu halten, aber ich bin entschlossen, nicht mehr in die bewegte Welt einzutreten. Außerdem hat mich der längere praktische Beruf — Majestät wissen, ich lehne jede formelle Bescheidenheit ab, es ist das meine aufrichtige Erkenntniß — von der strengen Wissenschaft derart entsernt, daß ich den mir so gnädig zuerkannten Rang nicht behaupten könnte. Ich bitte, Majestät, die noch beschiedenen Lebenstage mich in meiner Zurückgezogenheit verleben zu Tassen. Majestät, ich bin Schriftsteller geworden und will es bleiben."

"Ich wurde mich gludlich schapen, Ihnen Die volle Freiheit

ju gemahren, fich rudfichtslos auszusprechen."

"Ich weiß das, Majestät, und doch, ich mache von der Rückssichigkeit sofort Gebrauch und sage: gewährte Freiheit ist nicht die ganze Freiheit. Ich müßte in einer hohen Staatsstellung dennoch die Bedachtnahme auf Eure Majestät und auf die Verwaltung, der nun mein Sohn vorsteht, vor Augen haben. Erlauben mir Eure Majestät, ein Schriftsteller zu sein und zu bleiben und weiter nichts."

In den Mienen des Königs trat eine Berstimmung ein. Er hatte das Aeußerste gethan, er hatte dem Manne durch die That gezeigt, wie er das zu schnelle Borgehen von damals gerne ausgleichen möchte; da war nun wieder der so oft empfundene Starrsinn. Konnte denn der Mann verlangen, daß der König sagt: ich bereue, verzeihe mir?

Ein scharfes Wort tam bis auf die Lippe des Königs. Er drängte es zuruck. Gunther sah schnell, was hier vorging und die Achtung vor dem neuen Menschen, der jest vor ihm stand,

machte fein Auge hell erglänzen.

Der König hatte noch mit keinem Worte der Königin erwähnt; er hatte, wie doch so natürlich gewesen ware, den langjährigen Arzt nicht gefragt, wie er das Aussehen der Königin finde. Eben wollte Gunther der Königin erwähnen, als der König, die Brauen zusammenziehend, fragte:

"haben Sie je in Ihrem Leben eine That begangen, Die Sie

gu bereuen batten ?"

"Majestät — ich heiße Wilhelm Gunther, habe mir das Leben erobert auf einem schweren Weg und bin oft gestrauchelt; bin jung gewesen und alt geworden und habe gesehen, daß Jedem zu Theil wird, was er in Wahrheit verdient."

"Und bas hat fich auch bei Ihnen bewährt?"

"Ja, Majestät. Ich banke, daß Sie mich fragen. Und so lassen Sie mich bekennen — was ich sage, hat nicht entfernt die Spur einer Berbitterung; wenn ich eine Thatsache als solche erkannt, bin ich damit fertig, ich spreche daher mit Unbetroffensheit, als hätte ich einen Naturvorgang in seinem Gesetz zu creklären. Ja, Majestät, was mir geworden, ist mir in voller Gerechtigkeit geworden. Ich bin in gnädigster Form von Eurer Majestät in Ungnade entlassen, mir ist mein Recht geschehen."

"Das wollte ich nicht, barauf wollte ich nicht hinführen. Im

Gegentheil -"

"Erlauben mir Majestät, selbst und nach freier Erkenntnis die logische Linie der Gerechtigkeit zu bezeichnen. Ich habe in einem tieftraurigen Fall meine Pflicht als Mensch, als Freund und Diener Eurer Majestät misverstanden."

"Sie?" fragte ber Ronig.

"Ja ich. Daß ich das Gute wollte, entschuldigt mich nicht. Gut sein ist unsere Reigung, klug sein unsere gleichberechtigte Bestimmung. Ich habe damals Ihre Majestät die Königin auf eine Höhe zu sühren gesucht, von der aus die kleinen Begegnisse des Lebens klein und leicht erträglich erscheinen sollten. Das war eine schwere Irrung. Ich mußte jede Einmischung vermeiden oder den nächstgegebenen Conslict zu schlichten suchen. Sie haben recht gethan, daß Sie mich entsernten und haben damit auch Gutes gethan an der Königin. Bon seder Einwirkung, auch von der eines Freundes isolirt, mußte sie Halt in sich gewinnen und sie hat ihn gewonnen."

Im Auge bes Ronigs ichwamm ein feuchter Glang. Er legte bie Linke auf bie Bruft — es schien ein Gebanke, ein Wort her-

auffommen zu wollen, bas er nicht fundgeben mochte.

"Ich bin glücklich," fagte er endlich, "daß mir auf meinem Lebensweg Männer begegnet sind, wie Sie und unser Bronnen. Was wir sind, wir sind es nur theilweise aus uns, wir sind es — bewußt oder unbewußt — wesentlich aus der Genossenschaft derer, die mit uns zugleich athmen."

Er faßte die Hand Gunthers und Gunther athmete hoch auf: Die heroische Selbstherrlichteit des Königs war vollauf besiegt —

beffen mar bas Gelbstbekenntnig bes Ronigs Beugniß.

"Bapa!" tonte eine Knabenstimme von der Terraffe, fie tonte bell in der morgenfrischen Bergluft, "Bapa!" Die beiden Männer wendeten sich um. Die König saß von den Herren und Damen vom Hose umgeben auf der Terrasse. Sie hatte mit schwerem Blick den beiden Männern nachgesehen, die dort wandelten und oft stillstanden. Was werden sie sprechen? Werden diese so holden Tage nun durch die alte noch immer nicht getilgte Schuld wieder zerrüttet werden?

Alls jest ber König die Hand Gunthers faste und fie lange hielt, richtete sich die Königin plöglich auf, dann faste fie den

Pringen, fußte ibn, bob ibn gu fich empor und fagte:

"Rufe: Bapa!"

Die beiden Manner kehrten um und kamen auf die Terrasse, und so schön und erquidlich war kein Anblid ber hohen Berge, als ein Blid in die ruhig leuchtenden Gesichter des Königs und Gunthers.

Der Ronig fußte seiner Gattin Die Sand und fie brudte ihre

Sand jum Erstenmal feit Jahren an feine Lippen.

Als fich Gunther verabschiedete, fagte ihm ber Konig:

"Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemablin. 3ch werbe beut'

vor ber Tafel ju Ihnen tommen."

Frau Gunther war entsett, als ihr Mann berichtete, daß auch der König kommen werde. Sie begriff nicht, trot aller Erklärung, daß ihr Mann die ihm angethane Beseidigung — denn als solche mußte sie die Entlassung doch ansehen, wenn es auch ihrem Manne keine war — so vergessen und vergeben könnte, und zum Erstenmal in ihrem Leben ließ sie sich vor ihrem Manne nicht zu anderer Ueberzeugung bringen. Sie sah in der verzeihenden Stimmung Gunthers eine Unterthänigkeit, die doch nur im monarchischen Staat möglich sei; ihr alter republikanischer Sinn erwachte wieder.

Der König und bie Ronigin tamen.

Der König fand bas Benehmen ber Frau Gunther sehr scheu. Er konnte nicht wissen, daß sie ihn immer mit verhaltenem Grimme ansah. Ist das der Mann und darf es überhaupt einen auf Erden geben, der Gunther ein- und absehen kann?

Um Bach im Garten fagte ber Konig ju Gunther:

"Wie ich höre, ist die Umme des Kronprinzen bier in der Umgegend. Wollen Sie fie nicht einmal herbescheiden laffen?"

"Ihre Majestat die Ronigin wunscht nicht, fie ju feben,"

ermiderte Gunther.

"Wiffen Sie ben Grund?"

"Er liegt im Nachhall ber traurigen Erinnerung," erwiberte

ber Leibarzt — und dies war die einzige, nur leise streisende Erinnerung an Jrma, die laut wurde. In der kurzen Pause, die nach diesen Worten entstand, murmelte der Bach dringlicher, als hätte er auch etwas zu sagen.

Um zweiten Abend nach ber Ankunft bes Königs traf Bronnen in Begleitung bes Intendanten ein; er fand ben gangen Gesell-

Schaftstreis in ichoner Boblordnung.

Die Freude des Landlebens hatte durch eine gewisse formelle Haltung noch einen besondern Reiz; man empfand jeden Tag den Genuß der Freiheit und war dabei doch wie in umhegendem Schutze, den bei jeder Ausfahrt und jedem Ausgang die überallehin vorbereitende Hosbegleitung und Dienerschaft bildete. Denn wo man sich in der freien Natur niederließ, wo man dem kleinen Brinzen zum Bergnügen im Walde ein Feuer anzündete, stets standen im weiten Umkreis Diener, bildeten eine Kette und hielten jeden störenden Zutritt eines Fremden ab.

Baula benahm sich in der Gesellschaft mit vollkommener Rube; ihre Bewegungen zeigten Kraft und Zierlickeit; sie drängte sich weder vor, noch verbarg sie sich; das Gefühl, im eigenen Hause zu sein, gab ihrem ganzen Behaben eine anmuthige Sicherheit.

Der blinde Neffe Gunthers, nun bereits als Kammervirtuos der Königin bestätigt, spielte am Abend meisterhaft. Um andern Morgen nahm er seinen ersten Urlaub, um, wie er lächelnd sagte, sich in der Gegend umzusehen und alte Bekannte zu begrüßen.

Der Ronig ruftete fich jur Jagb.

#### Bierzehntes Rapitel.

Es war am Morgen. Gunbel sprach mit ihrem Bater barüber, wie so seltsam die Base Jrmgard sei; es sei ihr zu viel, ein Wort zu reden, sie genieße fast nichts mehr, als etwas frische Milch von der Kuh weg, und dieses viele Liegen draußen am Bergvorsprung, wo man den Blick nach dem fernen See hat, sei doch gar so seltsam. Auch dem Bechmännlein war das Benehmen Irmas räthselhaft; sie arbeitete schon seit geraumer Zeit gar nicht mehr und ging auch nicht mit ihm, Kräuter zu sammeln.

"Ich möcht' einmal ben großen Doctor brunten, bem ich für

seine Babeanstalt die Kräuter bringe, fragen, was ich machen soll," sagte er. "Aber die Bäuerin hat mir's verboten, und dabei seh' ich doch wieder nicht, daß unsrer Irmgard was sehlt. Ich hab' schon was machen wollen, aber ich weiß nicht, ob das bei Menschen auch nutt: wenn ein Thier krank geworden ist draußen im Freien, schneidet man den Rasen aus, worauf es gelegen, und wendet ihn um, dann wird es wieder gesund. Ich möchte nur wissen, ob das bei einem Menschen auch hilft."

"D Bater!" erwiderte Gundel, "das ift mas Schreckliches! Ich fürchte, man stürzt bald den Rasen auf unsre gute Jrmgard, und sie ist doch so gut, nur ist's, wenn man sie anredet, als ob sie sich auf die Worte besinnen musse, die sie hort und die

fie zu fagen hat."

So redeten die Beiden mit einander und Jedes ging an seine Arbeit, während Irma draußen lag auf ihrer blauen Decke und bald hinausschaute in die weite Welt, bald die Augen schloß und in sich hinein dachte und träumte. Sie lebte in lautloser Ge-lassenheit fort, als wäre sie Eins mit der belebten und unbelebten Natur ringsum, als habe sie von je hier gewandelt und würde ewig hier wandeln, ein Menschenkind, dem nichts frend, keine Blume, kein Baum, kein Thier das an der Erde lebt und frei in Lüsten sich schwingt; die Berge, die Wolkenzüge, der helle Tag, die sternengligernde Nacht, Alles war ihr heimisch und traut.

Jest lag Irma, wie so oft, an der Berglehne auf dem Moos. Sie schaute mit offenem Auge drein ins Weite, und wieder haftete ihr Blick am Boden, wie da so viel Leben zwischen den Halmen und Moosen sich bewegt; unwillkürlich grub dann manchmal ihr Finger die Pflanzendecke auf, da lagen die Tannennadeln von Jahren und Jahren übereinander und im Grunde die Pflanzenskrume aus verwitterten Stoffen vom Erdbeginne an — noch hatte kein Menschenauge diesen Grund erschaut; das erste ruhte jest

auf ihm.

Die Kühe kamen oft zu Irma heran und grasten um fie ber, aber sie störten sie nicht; Irma hörte ihr Schnausen neben sich und blieb ruhig liegen, manchmal blieb die Heerkuh vor ihr steben und schaute auch mit hochgehobenem Kopfe lange hinein in die weite Landschaft, dann fraß die Ruh weiter und bisweilen hielt sie das abgegraste Futter im Maul und schien zu vergessen, daß sie fressen wollte, und schaute auf die Daliegende.

Ein munderbares Leben von hellem Bachen und verschleiertem Träumen that sich in Irma auf. Je mehr sie rubte, um so mehr Sehnsucht nach Rube übertam fie: eine unfahliche Müdiafeit ichien aus ihr beraufzukommen, Mudigkeit von Arbeit und Denken, Die fie die vielen Sabre drunten unter ben Menschen nicht batte über fich kommen laffen. Oft wollte fie fich aufraffen, aber fie konnte nicht, und es lag ein eigenthumliches Boblgefühl im Empfinden Diefer Schwere, in Diefem Ruben am Boben. Sunderte von Liebern und gange Musitstude gogen ihr burch bie Seele und tau-fenberlei Gebanten ftiegen auf und floffen babin, hinweg mit bem leichten Luftstrom - nichts mar festzuhalten.

Es war am beißen Mittag. Die Sonne brannte mit brutenber Gluth, fein Luftden bewegte fich, felbst bier auf ber Sobe; Die Rube lagen im Schatten ber Baume. Irma mar allein binaus: gegangen. Das Bechmännlein mar nach ber Stadt, um Rrauter Beiter und weiter manbelte Irma; fie tam bis an abzuliefern. Die Quelle des Baches, bort faß fie an bem breiten Beden, wo Die Baffer fich vom Stury fammelten; Die Baume ragten barüber und warfen duntle Schatten in das Waffer. Irma beugte fich vor und fah ihr Antlit, fie fah es feit vielen Jahren zum Ersten: mal wieder und lachelte ihm zu. Rein Luftchen regte fich, fein Ton murbe laut, Alles ichlief im bellen beißen Mittag.

Rur furz schaute fich Irma um, bann batte fie fich rafch entfleibet und bald schwamm fie im Baffer und tauchte unter und tauchte auf, und ein ungeabntes Boblgefühl tam über fie. Rur Die Sonne, Die durch Die Zweige blintte, fab einen Augenblid

Die munberfame Beftalt.

Wieder mar Alles ftill, Irma hatte fich wieder angekleibet; fie lag träumend am Walbegrand und füße Melobien zogen ihr burd bie Geele.

Da hörte fie ihren Namen rufen, laut wiederholt. Sie antwortete mit aller Rraft, endlich tam Gundel und fagte:

"Irmgard, tomm gleich in die Sutte, es ist ein Berr ba

mit einem Diener, er will bich fprechen."

Arma, die fich halb aufgerichtet hatte, legte fich wieder nieder. Sie fühlte einen Stich durchs Berg. Bas ift bas? Ift Die Beit erfüllt und muß fie noch einmal hinein ins Weltgetriebe?

Sie ftand auf und fragte:

"Beift bu nicht, wer es ift?"

"Nein, aber er sagt, er sei vor Jahren einmal bei uns über Nacht gewesen. Es ist ein großer schöner junger Mann, aber er ist leider Gottes stockblind."

Der Blinde mandert? bachte Irma und ging haftigen Schrittes

mit Gundel nach der Butte.

"Gruß Gott!" rief fie icon von ferne.

"Ja, das ist beine Stimme," versette der Blinde, die Arme ausstreckend und die Sände auf- und zuschließend; "tomm, tomm näher, gieb mir beine Hand." Schnell riß er mit den Zähnen die Handschuhe ab und sein Gesicht hatte dabei einen frembartigen Ausdruck.

Irma trat naher und faßte die dargebotene seine weiße Hand. "Deine hand zittert," rief er, "du erschrickst wohl auch, weil bu mich blind siehst?"

Irma fonnte nicht antworten, fie nichte, als ob ber Blinde

bas feben tonnte.

Die Sonnenstrahlen schienen bem Urmen geradezu ins Antlig, sein erloschenes Auge starrte brein.

"Du bist viel magerer geworden," sagte ber Blinde. "Er- laubst bu, bag ich bir mit ber hand übers Gesicht fabre?"

"Ja," entgegnete Irma und fcbloß die Augen.

"Du bist nicht mehr so schön, wie du vor zwei Jahren gewesen, deine Augenlieder sind heiß und schwez. Du hast dich gewiß viel abgehärmt. Kann ich dir vielleicht helfen? Ich bin nicht reich, aber ich vermag doch etwas."

"Ich dante, ich habe gelernt, mir felber zu helfen."

Irma sagte das in reiner Sprache, ohne eine Spur von Dialett; unwilltürlich hatte sie bei der Ansprache in Hochdeutsch in gleicher Beise geantwortet.

Der Fremde zuchte, wendete den Kopf rechts und links und ftrechte dabei den hals so weit heraus, daß es fast schauerlich ans

zusehen mar.

Irma führte ihn an der Hand nach der Bank vor der Hütte; sie wollte zittern, daß sie diese feine wohlgepflegte Hand hielt, aber sie machte sich stark. Sie setze sich zu dem Blinden und fragte, wie er denn daher kame.

"Du erinnerst bich," sagte ber Blinde, baß ich schon bamals, als ich bei euch war, mein Schicksal kannte; ich habe lange mit mir gekampft und habe ertragen gelernt; wir wissen ja auch, baß

wir fterben muffen und fonnen beiter dabei fein, und fo wußte ich, bag mein Augenlicht ftirbt und murbe beiter."

Irma athmete schwer.

"Berftehft bu mich, wie ich's meine?" fragte ber Blinde.

"Ja wol, sprich nur weiter, ich höre beine Stimme gern."
"Das hab' ich gewußt und barum bin ich zu bir gekommen. Ich mar brunten auf bem Sofe; es ift Alles bei ber Ernte, aber bie Rindsmaad bat mir berichtet, baß bu bier oben bift, und fo bin ich ju bir. Gin gut Stud Beas bieber bin ich icon einmal gewandert, damals im Gewitter, und mo ich jest gebe, empfinde ich noch einmal die Wonnen, die ich einst mit ben Augen ein-Bas ich dir damals fagte, daß ich's wollte, ift mahr geworben: ich habe all' die prächtigen Landschaften in mir, ich febe bas Connenlicht funteln, ben Bach über ben gelfen fturgen, ben See ruhig glanzen und die Baume im ftillen Balbfrieden nebeneinander fteben. Ich habe meinem Führer immer gesagt: jest find wir ba und jest ba; er war gang außer fich, baß ich bas Alles fo weiß. Das Befte aber ift boch, daß ich schöne Menschenbilder in mir habe, und nach bir hatte ich ein besonderes Berlangen, bid wieberguseben; ich fage feben und ich meine boch, bich fprechen zu boren, aber ich febe bich, wenn bu fprichft."

Irma erwiderte, wie fehr fie ihn verftehe und mit ihm empfinde, und als fie ibm bie Beschwerniß bes Gebens erflarte, wie ba immer ber taftende Jug querft loder ben Boben fuche, bann erft Die Musteln fich anspannen jum Schritt, ba fragte ber Blinde vermundert und es hatte wieder etwas Erschreckendes, wie er feinen Ropf hinüberstredte und gurudbog und Alles an ibm fic

fpannte:

"Woher weißt bu benn bas?"

"3d habe einen Blinden gefannt, ber mir's erzählt hat. Es ift mir fcredlich, daß bu bich fo auf einen fremben Menfchen verlaffen mußt. Der blinde Glofter bittet feinen Rubrer, verlaß mich nicht!"

"Mabden, wer bift bu? Bift bu es, bie fo gefprochen? Es mar beine Stimme - ober ift Jemand anders neben bir? Do:

ber weißt bu?"

"Ich bab's einmal gelesen" — fagte Irma und biß sich auf bie Lippen, daß fast bas Blut herausspritte. "Ich hab's einmal gelefen," wiederholte fie, gewaltsam in ben Dialett übergebend.

Der Blinde saß tief gebeugt und hielt seine Hande zwischen ben Knieen; in seinem schönen jugendlichen Antlige zuckte es, wie wenn Thranen darunter brangten, die doch nicht herauskonnten. Er legte ben Kopf zuruck an die Wand und sagte endlich:

"Allso du kannst lesen und so verständig? Könntest du -

nein, ich will bich nicht fragen."

"Frag' du mich nur, ich bin bir auch von herzen gut und

habe viel an bich gebacht."

"Das hast du? Du auch?" rief er hastig und bog seinen Kopf wieder so seltsam hin und her. "Mädchen," suhr er fort, "gieb mir deine Hand wieder, sag': könntest du mir sie geben und deine Augen mein sein lassen — ?"

"Guter Herr," unterbrach ihn Irma, "ich möchte, daß du zu Gutem da heraufgekommen und wieder zu Gutem da hinabgingest. Ich meine, dir darf ich Alles sagen und ich mußte auch. Ich

febe bich jest jum zweitenmal in meinem Leben -"

"Und ich habe bich nur Ginmal gefehen und ich febe bich

immer!" fiel ber Blinbe ein.

"Komm, fort von hier, tomm, ich führe dich; ich will bir allein Alles fagen und bir zeigen, wie ich bir bante, bag bu fo gut zu mir."

"Man muß von hier aus ein Stud von dem See jenseits der Berge feben," fagte der Blinde, "tannst du mich nicht dabin

führen ?"

"Wohl," erwiderte Irma und erschraf im herzen über dieses wunderbare Innenleben. Sie führte ben Blinden über die Matte nach dem Berabana.

"Sier fet' bich," fagte fie, "ich fete mich zu bir. Das ich bir nun mittheile, ift nur für bich, nicht wahr, nur für bich?"

Der Blinde streckte seine Hand aus und rief:

"3ch fdwör' bir's!"

"Du bedarst keines Schwures," erwiderte Irma. "So wisse benn: ich bin ein verschollenes Welttind, ein Kind aus der großen Welt. Frage nicht nach meinem Namen. Der hellste Glanz des Lebens war mein, ich ging in Dunkelheit. Ich war ein arges Welttind. Ich war so verloren, daß ich die Vernichtung suchte. Wenn es möglich wäre, ich möchte, jetzt von dieser Höhe herab, mit dir als einem Bruder hineinstattern in das goldene Abenderoth, wie dort das Vogespaar in den Lüsten, und verschwinden

in der Unendlichkeit. Aber ich habe gelernt: das Leben ist eine Pflicht, und Alles was wir sind und haben, sind wir nur und haben wir nur, wenn wir die Welt in uns und uns in der Welt sinden. Wie du die Welt um uns her in dir hast, und Niemand kann sie dir nehmen, so haben wir Alles nur, wenn wir es in uns haben, und der Tod nimmt uns nichts, er giebt uns nur wieder ganz der Welt —"

"Madchen!" rief ber Blinde plotzlich — "Mabchen, was machst du? Wer bist du? So spricht kein leibliches Wefen! Soll ich noch abergläubisch werden? Soll ich noch an Engel glauben? Jit Jemand bei dir? Wer ist bei dir? Wer bist du! Gieb mir

beine Band!"

"Sei ruhig, ich bin's!" fagte Irma und reichte ihm die Hand, und er bebedte fie mit seinen Kuffen. Sie entzog ihm ihre Sand,

fuhr ihm damit über bas Geficht und fagte:

"Sei ruhig, ich habe nur in die Welt hineingesehen wie du; und hier oben siten wir, hier in der Weltvergessenheit, zwei arme Weltkinder, du und tch, und wir sind doch glückseig, denn wir sind in der Ewigkeit. Sei du glücklich und laß beine Scele fliegen hoch über Allem im unermessenn Reiche der Musik! Hier hast du noch einmal meine Hand. Komm', ich führe dich!"

Jrma führte den Blinden nach der hutte. Er sprach kein Wort. Un der hutte rief er mit etwas herrischem Tone nach

feinem Diener und bem Gubrer.

"Du willft fo fonell wieder fort?" fragte Irma.

Der Blinde gab teine Antwort; auf feinen Diener gestützt verließ er die Hutte.

Irma reichte ihm noch einmal die hand und fagte nichts als

Die Borte: "Die Belt in uns und wir in ber Belt."

Der Blinde nidte nur; in seinem Gesicht gudte es wieder wie eine irre unerlöste Thranenfluth.

Schon als ber Blinde bem Rande bes Balbes nahe mar, rief er noch einmal ju Irma gurud:

"Mabchen, fomm her, ich muß bir noch etwas fagen."

Irma ging zu ihm und er fagte:

"Ich bin der Neffe des Doctor Gunther, der ehemals Leibsarzt des Königs war und nun wenige Stunden von hier dort unten im Städtchen wohnt. Ich wohne bei ihm und bin Kamsmervirtuos der Königin, und wenn du einmal eines Menschen

bedarfft, schick' zu mir oder zu meinem Oheim; er wird dir helfen. Berlag dich aber darauf: ich spreche zu Niemand von dir."

Haftig wendete fich darauf ber Blinde ab und ging, auf

feinen Diener geftütt, ben Berg binab.

Irma stand und schaute ihm nach. Gunther lebt? und hier in ihrer Rabe?

Und nun trägt ein Mensch bas halbverschleierte Gebeimniß ibres Daseins binab . . .

Der Blinde verschwand im Walde, Irma ging, ben Blick zu Boden gesenkt, wieder nach ihrem Rubeplate. Dort faß sie bis

bie Nacht hereinbrach, und schaute hinaus ins Beite.

Es stand eine seltsame Wolke nach Norden, grau mit weißglühendem Rande; sie stand fest wie eine Mauer, und jest brach plöglich, wie aus der Erde aufhauchend, ein Sturmwind los, daß die Bäume sich bogen.

Sie eilte nach ber hutte, bas Bechmännlein war gurudgekehrt. "Wenn nur nicht beute Nacht ein Gewitter kommt," sagte er. "Der Mond steht nicht am himmel, er geht erst fpat auf, und

ba gewittert's gern."

Er ging nochmals hinaus, um die Kühe einzutreiben; der Handbub war den Ziegen nachgegangen, die sich weit verlaufen batten.

# Fünfzehntes Rapitel.

"Das ist ein Wind!" rief Gunbel und setzte sich athemlos nieder in ber hutte. Sie hatte die Thur nur mit aller Mühe anlegen können. "Das ist ein Wind! So einer war noch nie, bas weht Einen an wie aus einem Bacofen."

Sie erhob fich wieder schnell, nahm ein Schaff Baffer und

schüttete es in bas brennende Feuer auf bem Berb.

"Was machft bu?" rief Irma.

"Bir dürfen jest kein Feuer haben," entgegnete Gundel, und die Beiden saßen in Rauch und Dunkelheit in der Hütte, es war fast zum Erstiden, und doch konnte man bei dem heftigen Winde kein Fenster öffnen.

"Benn nur ber Bater nicht fort ware," flagte Gundel, "um

Sotteswillen, ber Bater."

Das lette Wort der Gundel wurde von einem Donner versichlungen, der plöglich niedertrachte und von den Bergen widers dröhnte, daß es war, als musse mit Einem Schlage die ganze Welt zusammenbrechen. Und jest raste und stürmte wiederum der Wind, die sestgestehet hat schlotterte, das Dach schien zu zittern und einer der großen Felsenbrocken, mit denen das Dach beschwert war, kollerte herab.

"Gieb mir beine Hand!" rief Gundel im Finstern. "Wenn wir sterben mussen — wir wollen beten." Sie betete laut in Nacht und Rauch, aber die Donner verschlangen die Worte. Plöplich anderte sich das Geräusch und wie mit zahllosen Sisenshämmern schlug es rasselnd auf das Dach; es kollerte, polterte

und fnatterte durcheinander.

"Das ist ein hagelwetter!" schrie Gundel Irma ins Ohr.

Es donnerte und hagelte und fahle Blitz zucken in die raucherfüllte Hütte, daß die beiden Mädchen einander erschienen als wären sie ins höllische Dasein entrückt. Wie einander drängend stürzten die Hagelschütter nieder, bald wie mit mächtigen Würsen geworsen, bald absetzend und in gleichmäßigem raschen Tacte niedersallend, als wolle der rasende Bergunhold nur manchmal wieder ausathmen, um dann auss Neue seine Wuth auszulassen, daß man es gewagt, hier herauf eine Hütte zu bauen.

Durch das Gepraffel des Hagels hörte man draußen die Kühe

brüllen und die Schellen flingen.

"Ich hab' die Stallthur aufgemacht, aber der Wind muß sie wieder zugeworsen haben," schrie Gundel, und ihr eigenes zitterns des Weh vergessend, eilte sie hinaus. Sie kam schnell zurück, saßte einen Kübel, stülpte ihn über den Kopf und verließ wieder die Hütte. Irma folgte ihr und die Beiden duckten unter, wie die großen Schlossen prasselnd auf die Kübel schlugen. Gundel wollte die Stallthur öffnen, aber die Kühe umdrängten sie, daß sie niedergeworsen wurde; mitten durch das Hagelgepolter hörte Irma den durchdringenden Schrei der Gundel; die heerkuh, an der Schelle kenntlich, stand bei Irma und brummte zitternd.
"Komm mit," sagte Irma, und saste die heerkuh am Horn;

"Komm mit," sagte Irma, und faßte die Heerkuh am Horn; sie folgte ihr, die anderen Kühe wichen zurud. Irma fand Gundel und richtete sie auf, die Beiden öffneten die Stallthur, sie wurs den saft zerquetscht, denn die Kühe wollten alle auf einmal hinsein, und man hatte nur eine Hand frei, mit der andern mußte

man ben Kübel über ben Kopf halten; es gelang ihnen, sich an die Wand zu drängen, und endlich waren alle Kühe im Stall und die beiden Mädchen wateten durch tiefe Schlossenlagen zurück nach der Hütte. Sie tasteten nach dem Herde und setzen sich darauf. Da saßen sie im Dunkel, zwei einsame verlassene Kinder, und draußen raste das wilde Wetter.

"Ich hab' den Glauben," schrie Gundel, "daß der Bater wo einen Unterschlupf gefunden hat, er kennt ja jeden Felsenvorssprung und — o Gott!" schrie sie plöglich noch lauter auf, "o Gott, der arme Blinde jegt draußen! Hast du auch Beulen auf der Hand und am Rücken?" fragte sie, weinend sich an

Irma schmiegend.

"Rein, ich fühle nichts," erwiderte Irma, und in der That war's, als ob kein körperlicher Schmerz ihr etwas anhaben könnte. Auch sie hatte schon des Blinden gedacht, und dazwischen war das Bild jenes von Kindesundank verstoßenen Königs in der Sturmnacht vor ihr aufgestiegen, und wilder raste Wind und Hagelwetter draußen nicht, als es wieder Irma erfassen wollte, weil sie, von Mitleid bewältigt, eines Mannes Hand ihr Antlithatte betasten lassen.

Ift wiederum Alles verloren? Alles fo fcmer Ertampfte?

flagte es in ihr und fie wußte fich boch fo rein.

"Gottlob, es regnet nur noch," sagte endlich Gunbel. Sie machte Licht, und wie wenn sie aus ber Tiefe der Finsterniß tämen, betrachteten die Beiden einander. Der Zimmerboden war voll von der Raffe, die den Beiden aus den Kleidern gestoffen war.

"Seid ihr daheim?" rief draußen eine Stimme. Die Thur öffnete sich und das Bechmännlein kam herein. Er trug ein

junges Bidlein im Urm.

"Gottlob, daß ihr gesund seid!" rief er und legte das Zicklein auf den Rand des feuerlosen Herdes; dann wischte er sich mit dem Aermel, der aber noch viel nässer war, das Wasser von der Stirne und aus den Augen. Er holte eine Flasche mit Enzianbranntwein vom obern Bord und trank; auch Irma und Gundel mußten trinken, und nun erst erzählte er: "Ich hab' doch schon mein Theil erlebt, aber das noch nicht; ich kenne doch stundenweit jeden Baum und jeden Stein, aber ich war wie verirrt; und wie ich da so steh, da hör' ich mitten durch Donner und Sturm und Hagel eine Gemsenziege gar erbärmlich meckern,

ich geh' brauf zu und da steht sie und hat ein Junges geworsen und kann nicht fort, und das arme Zicklein, kaum ist's zur Welt gekommen, will's der Hagel schon todtschlagen. Die Geis lauft fort, wie sie mich sieht und kommt wieder und stellt sich über das Junge, daß der Hagel nur sie trisst und nicht das Junge. Ich komme näher, und da springt die Geis wieder davon. Ich nehme das Junge auf, und wie wir so weiter wollen, um einen Unterschlupf zu suchen, da hör' ich Menschenstimmen, und Einer rust und der Andere rust, sie rusen einem Dritten zu, der brüllt und schreit, und jest wie's bligt, sehe ich's: er

liegt auf bem Boben und will nicht weiter.

Gnabiger herr, ftuten Sie fich nur auf uns; wir finden icon einen Schut - rufen fie, und wie es jest wieder bligt, ba feb' ich, wir find nicht weit vom Herentisch, und ich ruf' ihnen ju: Da brüben ift ber Berentisch! Jest wie es wieber blitt, feb' ich, daß die beiden Männer, die aufrecht gestanden haben, auch niedergefallen sind. Sie haben mir nachher erzählt, sie haben sich vor mir gefürchtet, und ich nehme es Niemand übel; in fo einem Wetter, in fo einer Racht tann man Alles glauben. 3ch geb' auf fie zu und fag' ihnen wer ich bin, und daß ich fie führen will, und wir tommen gludlich - es hat freilich schwer gehalten, ber Blinde war noch dazu wie närrisch und hat nach einem verlornen Rind gerufen - wir tommen mit gefunden Gliedern, aber wie aus bem Baffer gezogen, unter bem Berentifd an, und ba find wir gelegen und haben, wie es immer bligt, gefeben, wie die Schloffen an ben Felfen tangen und mit ben Baumen raufen. Wir marten, bis es nur noch regnet, und ber Blinde hat mir gefagt, wenn ich wieder jum Apotheter hinuntertomm' ins Stadtchen, will er mir ein Goloftud geben, und ber König ift jest auch ba und bie Königin auch, und ba will er's machen, bag ich die Lebensrettungs-Mebaille friege und eine Benfion fur mein ganges Leben. Jest aber macht, Rinder, baß ihr ins Bett fommt, ihr feid ja patschnaß. Bas haft benn bu, Irmgard? Warum gitterft bu fo?"

Run zankte das Bechmännlein auf Gundel, daß sie die Base Jrmgard so lange in nassen Kleidern hatte da sitzen lassen, und dazwischen schrie das Zicklein gar kläglich und zitterte auch am ganzen Leibe, so daß das Pechmännlein seine Schlasdecke vom Heuboden holte und das Zicklein hineinwickle; dann gab er

ihm fehr geschickt mit brei Fingern Milch aus einer Schuffel ju trinten.

Das Zidlein schlief und brin in ber Rammer schlief auch

Irma.

"Gottlob, bu hast lang geschlasen," sagte Gundel, die am späten Morgen vor dem Bett Irmas stand. "Und das ist wie ein Bunder, dir hat der Hagel gar nichts gethan und schau, wie ich aussehe." Sie zeigte ihre Beulen, suhr aber rasch sort: "Schabet nichts, das vergeht bald wieder. Jeht schau aber einmal den himmel an, siedt er nicht aus, wie wenn er gar nie was Böses thun könnte? Drüben am Bach hat der Blit in einen Baum eingeschlagen und ihn mitten von einandergerissen, und wo es sonst trocken ist wie in einem Backosen, da laufen Wässerlein. Wenn man's nicht in allen Gliedern spürte und auch draußen sche man that' es gar nicht glauben, daß das Unwetter je gewesen ist; aber wir sind doch glücklich, es ist kein Stück Vied zied zu Schaden gekommen und der Handbub ist auch da, der ist unterzgekrochen drunten im Thal, da soll gar nichts gewesen sein."

Es war ein klarer frischer Morgen. Nur in einzelnen Schrunben lagen noch unzerflossene große Schlossen; die Kühe waren munter auf der Weide und der Handbub sang und jodelte; er war stolz darauf, daß die Ziegen das Wetter am besten verstehen; sie batten thalab geweidet, und bas ist das sicherste Zeichen, daß

ein Gewitter fommt.

Am Mittag kam Franz vom Freihofe herauf. Man hatte an wilden Wassern, die zu Thal gekommen waren, vermuthet, daß etwas hier oben vorgesallen sei, und Walpurga hatte Franz beraufgeschickt, um Gewisheit zu holen. Die heiße Mittagssonne sog schnell wieder Alles auf, und die Wasser hielten nicht Stand auf den Höhen. Irma ging mit ihrer blauen Decke nach ihrem Lieblingsplat, breitete die Decke auf den Boden und legte sich nieder.

Da ertönten Walbhornklänge. Was ist bas? Ist's Wirklichkeit ober Traum?

Die Waldhornklänge wiederholten sich, die Brust Irmas hob und senkte sich rasch. Jeht kommt etwas näher, es schnaubt, Aleste knacken, Irma schaut auf, an der Waldlichtung vor ihr, ganz nahe, rennt ein hirsch vorbei und hinterdrein jagen Neiter, sie kommen näher. Irma fährt sich mit der hand über die

nh zed by Google

Augen — sie sieht nochmals — sie sieht beutlich: ba reitet ber König und mit ihm sein Gefolge — — —

Der Oberpiqueur fpringt vom Bferd und ruft: "Bier, Majestat,

bier brach bas Thier burch, hier ift frifder Schweiß."

Er tauchte seinen Finger in das Blut und zeigte es dem König. Der König schaute sich um — Fühlt er den Blick, den für ihn längst erloschenen, einst ihn so beseligenden, der jest aus dem Waldesdickicht auf ihn gerichtet ist? Er strauchelt im Bügel, das Pferd bäumt sich wild, Irma duckt nieder mit dem Gesicht ins Moos, sie spürt es, als ob das wilde Heer, als ob alle Pferdehusen über sie hinweg gehen — sie zerbeißt das Moos vor ihrem Munde — sie wühlt sich mit den Händen in die Erde — sie fürchtet, laut auszuschreien — —

Alls sie sich wieder erhob, war Alles still. Sie starrte umber. War die Erscheinung nur ein Traum gewesen? Bon ferne tönte noch ein Schuß, ein Walbhornklang. Der hirsch war erlegt.

Wer auch so sterben konnte! flang es in Irma. Wieder fant

fie zurud auf bas Moos und fie weinte.

Sie erhob sich. Auch in ihrer Seele war noch einmal eine bunkle Wolke gewitterschwer aufgestiegen. Zum lettenmal. Ringsumher und in ihr war wieder Alles klar und sonnig, vergessen Hagel und Sturm und Blit. Sie kehrte nach der Hütte zurück und schaute oftmals um nach der Sonne, die sich zu neigen begann. Jetz zum Erstenmal begab sie sich, bevor es Nacht war, zur Ruhe. Ein Fiederfrost schüttelte sie und bald brannte ihre Wange heiß und roth. Sie rief das Pechmännlein an ihr Bett und ließ sich ein Blatt Papier geben; ihre hand zitterte und sie schrieb mit Bleistist:

"Die Tochter Cberhards ruft Gunther."

Sie befahl bem Bechmännlein, hinab ins Städtchen zu eilen zu bem großen Doctor, ihm allein bas Blatt zu geben und ihn fofort hieher zu geleiten. Dann wendete fie fich ab und war ruhig.

"Ich will dir noch was Gutes geben," fagte das Bechmanns lein, als er, den großen breitkrämpigen Hut auf dem Kopf und den Bergstock in der Hand, vor ihr stand. "Wirst sehen, est thut dir gut. Ich lege dir das Gemszicklein da unter die Füße, das thut dir gut und ihm. Soll ich?"

Irma nidte.

Das Pechmännlein that, wie er gefagt. Das Zidlein schaute

schläfrig zu Irma auf und Irma sah lächelnd zu ihm nieder. Bald schloßen Beide die Augen.

Das Bechmännlein manbelte burch bie Nacht babin thalab.

#### Sechzehntes Rapitel.

Bährend bes ganzen Tages hatte es im Thal sast unausgessetzt geregnet. Was hoch oben als Schloßenwetter niedergefallen war, verwandelte sich in der Niederung zu Negen, der nur bisweisen lichte Himmelsbläue durchblicken ließ, so daß man wissen konnte, oben ist schön Wetter.

Gegen Abend heiterte sich der Himmel ganz aus. Die Königin mit den Damen vom Hof, zu denen jest auch Frau Gunther und Baula gehörten, saß im großen Musiksaal, dessen Thüren geöffnet waren. Paula hatte zum Erstenmal vor der Königin gesungen. Sie war befangen und Frau Gunther bat, ihre Tochter

nun für beute nicht mehr aufzuforbern.

Imischen der Königin und Frau Gunther hatte sich ein eigenthümliches Berhältniß gebildet. Die Königin erfreute sich an der geraden und tüchtigen Natur, aber sie gewöhnte sich doch schwer daran, einer vollen Unabhängigteit gegenüber zu steben, ja sie war einmal versucht, diese Unabhängigteit als Kleinlichseit aufzusassen, denn Frau Gunther hatte schon am Tage, nachdem sie die Busennadel empfangen, zur Königin gesagt: "Majestät, es thut nicht gut, dis sie ein Gegengeschent von mir empfangen" — und sie übergab der Königin ein schon gebundenes Buch, das ihr Bruder, der Abnigin ein schon gebundenes Buch, das ihr Bruder, der Stlaverei überhaupt versast. Die Königin hatte das Buch dankend angenommen und Frau Gunther sühlte sich nun freier, obgleich es ihr noch oft Mühe machte, Alles, was sie sagen wollte, gewissermaßen zu übersesen und in das allgemein vorgeschriebene Hoscosstum zu keiden, denn sie setze einen Stolzdarein, keinerlei Formen zu verletzen.

Die Königin fragte, warum die altere Tochter, die Wittwe bes Professors, sich so sehr zuruckziehe; Frau Gunther erwiderte, daß jett, da Bronnen und der Nesse zu Besuch seien und übers haupt viel im Hause zu wirthschaften, Cornelie sich gern diesen

The red by Google

Berpflichtungen unterziehe. Immer aufs Neue vernahm es die Königin wie eine Kunde aus fremder Welt, daß die Zurichtung bes täglichen Lebensbedarfs eine besondere Thätigkeit in Unspruch

nimmt und fich nicht von felbft erledigt.

Im Gemuthe der Menschen war auch etwas Verregnetes. Die Gewitterspannung, die sich hoch oben gelöst hatte, schwebte hier noch theilweise in der Luft. Beim Landausenthalt und zumal hier in der kleinen Meierei, wo viele Bequemlichteiten sehlten und man sich in den Räumen nicht ausbreiten und zerstreuen konnte, war die Störung des Wetters besonders aussällig und hindernd.

Um so mehr freute man sich schon bes morgenden Tages, ber

allen Anzeichen nach ein heller werbe.

Es war verabredet, daß man morgen Mittag mit dem König, der von der Jagd dahin kommen wollte, in der Rähe des zweiten Bafferfalls, den der Bach in den Bergen bildete, zur Mittags-

tafel zusammentreffen wollte.

Der König arbeitete mit Bronnen im Cabinet, ber neue Telegraph trug jest viele Botschaften hin und her; Gunther, ber Intendant, Sixtus und mehrere Cavaliere wanderten, Eigarren rauchend, zwischen ben noch tropfenden Bäumen der Allee, auf benen jest das Abendroth tausendfältig gligerte.

Die Damen im Mufitsaal behaupteten, bag man heute Alpenglüben febe, was man natürlich täglich schauen wollte, obgleich

es eine außerft feltene Erscheinung.

Die Racht mar hereingebrochen, ber König faß mit Gunther

und zwei Rammerherren am Spieltisch.

Da wurde Gunther durch einen Lakaien benachrichtigt, daß ein Mann draußen warte, der ihn augenblicklich sprechen wolle. Gunther übergab seine Karten dem allzeit gefälligen Intendanten und ging hinauß; hier stand, auf seinen großen Uspstock gelehnt, den breiten, viel zerdrücken hut in der Hand, den Teppich überzgeworsen, das Bechmännlein. Er hielt die linke Hand in der Tasche, und als Gunther vor ihm stand, sagte er:

"Bier ift ein Bettel für Sie."

Gunther las, rieb sich die Augen und fuhr sich mit der hand über das Gesicht, als ob er sich erst weden muffe.

"Wer hat bich geschickt?" fragte er.

"Es wird da drin stehen — Unfre Irmgard."

Gunther schaute sich erschredt um, als er ben Namen bier nennen borte, bier vor ber Thur, und brin sitt ber Konig, bie Konigin . . .

Er ging nochmals an die im Corridor brennende Lampe und

las ben Bettel wiederholt, ba ftanb's:

"Die Tochter Cberhards ruft Gunther."

Der Mann, der sich seiner stets ruhigen Fassung wohl rühmen durfte, mußte sich am Treppengeländer halten und konnte geraume Zeit kein Wort hervorbringen. Er schaute um, der Blick des Pechmännleins begegnete ihm.

"Wer bift bu?" fragte er endlich.

"3ch bin vom Freihof, Die Balpurga ift mein Schwestertind --

"Gut, geh' vor das Haus, warte auf mich, ich komme sogleich." Das Pechmännlein ging, und Gunther sammelte all' seine Kraft, um wieder hineinzugehen in den Spielsaal, sich dort zu beurlauben und zu sagen, daß ein Schwerkranker ihn ruse; er wußte nicht, wie er das mit ruhiger Stimme vorbringen sollte vor allen denen, die das so nahe angeht, aber er hoffte, daß es ihm gelingen werde.

Da traten gludlicherweise Bronnen und seine Braut, die noch im stillen Abend durch den Garten gewandelt, in das Thor.

"Gut," rief Gunther ihnen entgegen. "Baula, schicke mir meinen Hut heraus, und Sie, lieber Bronnen, entschuldigen mich bei Ihren Majestäten, ich muß augenblicklich zu einem Schwerkranken. Ich bitte aber, jedes Aufsehen zu vermeiden, und Baula, sage der Mutter erst davon, wenn ihr nach Hause geht; ich komme heut' Racht nicht nach Hause."

"Rann nicht Doctor Sirtus geben?" fragte Bronnen.

"Nein. Bitte, fragen Sie nichts mehr. Morgen früh bin ich wieder gut zu Hause, oder wenn ich nicht komme, so werde ich mich bei der Tafel am Wasserfall einfinden."

Das Brautpaar ging in bie inneren Gemacher und balb

brachte ein Lafai den Sut Gunthers beraus.

Gunther ging rasch mit dem Bechmännlein davon, nur einmal schaute er zurud nach den hell erleuchteten Fenstern der Meierei und dachte der Menschen, die dort sorglos und nichts ahnend sitzen. Wie wird erst sie das erschrecken, was ihn so mächtig saste! Auf dem Weg bis zu seinem Haus sprach er nur oberflächlich mit dem Bechmännlein; er wollte nichts Räheres fragen, denn er konnte nicht wissen, ob nicht eine Antwort des Boten etwas ausspreche, das, von einem Lauscher gehört, das Geheinniß vorzeitig verrathe, und er arbeitete noch in sich selbst daran, wie das Alles zu ordnen und zu schlichten sei.

Erft in der Nähe feines Hauses fragte Gunther: "Was fehlt ber Kranken? Worüber klaat sie?"

"Sie flagt über nichts, sie hat nur ein hipiges Fieber und bustelt schon lang."

"Ift fie bei vollem Berftand?"

"Bie immer, ganz ordentlich, im Schlaf ruft sie nur manche mal Victoria! fagt die Gundel; bas ist meine Tochter — "

"Gut, warte hier," fagte Gunther am Saufe, "ich werbe bir etwas zu effen und zu trinten herabschiden; fprich aber zu Rie-

mand bavon, wer bich hergeschickt."

Cornelia saß, ihrem blinden Better vorlesend, bei der einsamen Lampe. Der Blinde hatte nur von dem Schrecken des Hagelwetters erzählt; was er im Herzen erlebt, verschwieg er. Er hatte sast den ganzen Tag geschlasen, jeht war er wieder erstrischt. Cornelia erschraft, als sie den Bater sah, aber er beruhigte sie. Schnell war seine Handapothete, erfrischende und stärkende Nahrungsmittel in wohlderschlossenen Kapseln bereit, Alles wurde auf das Maulthier gepackt. Gunther ritt davon, das Pechmännslein schritt neben ihm her; man sah dessen Antlitz kaum, denn sein breitkrämpiger Hut hatte das Gewitter von gestern noch nicht verwunden. Erst als man die Häuser des Städtchens hinter sich hatte, fragte Gunther:

"Wie weit ift es bis ju ber Rranten?"

"Bum Fußgeben mar's bergan in brei Stunden zu machen, ich bin icon oft weniger baran gegangen, aber zum Reiten ift's eine aute Stunde mebr."

Als man in den Wald einritt, hielt Gunther an und fagte: "Komm' näher. Also du bist der Ohm von der Walpurga?"

"Freilich, ber leibliche Bruber von ihrer Mutter und auch ber einzige, zwei andere find schon jung gestorben."

"Bie nennst du die Krante?" "Bie sie beißt — Irmgard." "Und seit wann ist sie bei euch?"

"Seitdem der hansei den hof gelauft hat. Sie ift damals

gleich vom See aus mit uns gekommen. Sie ist aber frank gewesen, sie sagen, sie sei ein bischen verrüdt; ich glaub' das nicht, sie hat ihren rechten Berstand, eher zu viel als zu wenig."

"Und weißt du nicht, wie fie mit ihrem Familiennamen beißt?"

fragte Bunther.

"Ich hab' nie danach gefragt." Und nun erzählte das Bechmännlein in redseliger Weise vom Leben der Jrmgard und wie sie jahrelang eine Binde um die Stirn getragen und nie abgelegt habe, bis sie auf die Alm gekommen sei. Das Bechmännlein schilderte das ganze Leben der Irmgard so herzergreisend, daß Gunther anhielt, dem Alten die Hand reichte und sagte:

"Du bift ein guter Mann."

Dhm Beter ließ sich bas gefallen, behauptete aber, so gut

wie die Irmgard gabe es Niemand auf ber weiten Belt.

Ueber den Weg rannten überall schnelle Wäfferlein, und das Bechmännlein erzählte von dem Gewitter gestern Abends, wie das so grausig sei, wenn die Luft plöglich zu Steinen wird und auf Einen loshämmert, und wie er dem Blinden geholsen und was der ihm versprochen. Oft nahm er das Maulthier am Zügel, führte es eine steile Vertiesung hinab, durch einen Bach und dann wieder auswärts.

"Sie mussen auch schon Bieles erlebt haben, herr Doctor," sagte das Bechmännlein; er hätte sich auch gern von dem Manne unterhalten lassen auf dem langen Weg, und er könnte, auf dem Maulthier sigend, besser sprechen, als er, der nebenher geht; er spürte es auf der Brust, daß ihm das Sprechen bergauf nicht gut ist. Als hätte Gunther das errathen, stieg er ab, da man jest auf einer Hochebene anlangte, und hieß das Bechmännlein aussigen. Ohm Beter machte viel Umstände, gab aber zulest nach und stieg auf; als es aber jest wieder bergan ging, stieg er schnell ab und Gunther mußte wieder reiten.

"Wenn unsere Irmgard jest von uns fort will," sagte das Bechmännlein, "dem Herrn Doctor übergeb' ich sie gern; sie kann auch gar schön Zither spielen, und wenn sie wieder gesund ist, die kann man alle Kunste lernen lassen, der ist gar nichts versborgen. Aber ich hosse, sie bleibt bei uns, sie ist verscheucht und

geht nicht gern unter Menschen."

Es war, als ob er die Gedanken Gunthers geahnt, denn dieser hatte sich eben in die Vorstellung versentt, wie er Irma

noch vor dem Hof verborgen halten wolle, um sie dann zu sich ins haus zu nehmen; er soh sie im Geist schon neben seiner Frau und Cornelia sitzen, und er hatte für Paula wieder eine Tochter gewonnen.

Im Walbe mar es bunkel und nur bie Sterne gliperten

darüber.

"Jest ift Mitternacht vorüber," sagte das Pechmännlein, als man wieder auf der Höhe eines Borberges anlangte, "da drüben geht der Mond auf."

Gunther schaute gurud und fah ben Salbmond fich erheben,

er fah aus wie ein Trummer im weiten Mether . . .

"Da sind schon von unsern Kühen," sagte das Bechmännlein, und seine Stimme wurde heller, "das ist die Amsel, die hat die bimbelige Schelle und verlauft sich immer am weitesten, aber es ist feine halbe Stunde mehr, bis wir daheim sind."

Bortlos ging es bes Weges weiter, und endlich war man bei ber Alm angekommen. Gin Lichtschimmer brang burch ben

Musschnitt im geschloffenen Laben am Rammerfenfter.

Buntber ftieg ab.

"Ich will zuerst hineingehen und ihr sagen, daß ber herr ba ist," sagte bas Bechmännlein leise.

Gunther nicte.

Bald fam er wieder heraus und fagte:

"Sie schläft, aber sie hat flammrothe Baden, und die Gundel fagt, sie hat oftmals aus dem Traum gerufen: Bater! und auch Bictoria! sie muß Gutes träumen."

Gunther ging in die Sutte. Er ftand erstarrt, als er Irma fab.

"Bas ist bas?" fragte er das Pechmannlein, da sich das Gemszidlein zu Füßen Irmas aufrichtete und den Fremden groß anschaute.

"Das ift ein Gemszidlein, bas ich geftern gefunden hab', fie

hat's gern," erwiderte bas Bechmannlein leife.

Gunther hieß das Bechmännlein und Gundel das Zimmer verlassen, er setzte fich still neben das Bett. Er befühlte den Buls Irmas, er betastete ihre Stirn; das Bechmännlein fragte noch leise: "Wie steht's?"

Gunther zudte die Achseln und bedeutete ihm, hinauszugehen. Das Bechmännlein eilte auf den Heuboden, wedte Franz und befahl ihm, hurtig zum Bauer und zur Bäuerin hinabzugehen und zu sagen, sie möchten gleich herauftommen, die Jrmgard sei schwer krank.

Er legte sich selbst in das Heu, er war wie zerbrochen in allen Gliedern, so mube war er sein Lebtag nicht gewesen; aber er fand weder Ruhe noch Schlaf, und balb stand er wieder vor der Hute, am Ladenfenster lauschend.

Gunther faß indeß bei der Kranken. Sie bewegte fich manchmal hin und her, aber fie öffnete die Augen nicht; auch das

Bidlein ju ihren Fußen schlief wieder.

Gunther hatte bas Licht aus bem Zimmer gebracht und faß im Dunkeln.

Ga win

"Es wird Tag! Ich will den Tag sehen!" rief Irma, plotslich sich aufrichtend.

Ein dammeriger Strahl fiel burch ben Labeneinschnitt.

"Ich will ben Tag sehen!" rief Jrma nochmals, und das Bechmännlein braußen öffnete die nur angelehnten Fensterladen. Ein breiter Lichtstrom brang herein. Ueber das Antlit Jrmas zog ein Glanz, sie streckte Gunther beibe Hände entgegen, er saste sie, sie küßte ihm mit siebernden Lippen die Hände.

"Du haft Großes vollbracht," fagte Gunther, "bu haft eine

Rraft bemährt, Die ich bewundere. Salte fie fest."

"Ich banke bir. Mein Bater kommt in bir zu mir. Lege beine hand auf meine Stirn."

"Ich halte meine Hand auf beine Stirn und fegne bich im Geiste beines Baters, und mit biesem Kusse kusse ich bir alle Schwere weg. Du bist frei."

Irma lag ruhig und Gunther hielt seine Hand auf ihrer Stirn und draußen stieg das Morgenroth immer höher und das Licht umfloß im goldenen Schein das Gemach.

Gunther ging hinaus und holte Irma eine ftartenbe Medicin.

Sie fühlte Labung und Erfrischung.

"Ich weiß, daß ich jest sterbe," sagte sie mit klarer Stimme. "Ich bin glücklich, daß ich im Bewußtsein gelebt, im Bewußtsein sterben kann."

Sie übergab Gunther das Tagebuch und sagte, daß ihr darin niedergeschriebener Bunsch, wo sie beerdigt sein wolle, nicht gelten solle; der Ohm wisse, wo ihr Lieblingsplaß gewesen, dort wolle sie begraben sein, und kein Merkmal solle ihr Grab bezeichnen. Gunther hatte ehebem gesagt, daß er schon viele im Tod erstarrende Sande in ber Hand gehalten — an einem Todtenbett wie daß Jrmas hatte er noch nicht gesessen.

### Siebzehntes Rapitel.

"Ich hab's gewußt, ich hab's geahnt!" jammerte Walpurga, als Franz die Nachricht von der schweren Krankheit Irmas auf den Freishof brachte. Ich hab's gewußt, daß sie nicht wiederkommt," wiesderholte sie oft und weinte und rang die Hände und kniete an dem Stuhl nieder und preßte den Kopf auf die gefalteten Hände.

"Das hilft jest nichts," sagte Hansei und legte seine Hand auf ihre Schulter. "Steh' auf, du bist boch sonst nicht so. Komm, es wird nicht so arg sein, und was es auch sei, jest ist nicht Zeit zum Weinen und Jammern; jest wollen wir thun,

was zu thun ift."

"Was fann ich thun? Was foll ich thun?" wendete Bal-

purga ihr thranendes Antlit ju Sanfei.

Er half ihr auf, baß fie stand und er fagte:

"Der Franz berichtet ja, es ist ein Doctor oben, der eine Apotheke bei sich hat, und jest wollen wir essen und dann wollen wir auch hinaus."

"D lieber Gott, ich fann ja feine drei Schritte geben; mir

find meine Rnie wie abgeschlagen."

"So bleib' bu ba und ich geh' allein."

"Allein willft mich lassen? Was soll ich benn bann machen?" "Das weiß ich nicht; leg' bich ins Bett, vielleicht kannst bu schlafen."

"Ich will tein Bett, ich will feinen Schlaf, nichts will ich, ich geh' mit, und wenn ich unterwegs fterbe, ift mir auch recht."

"Sag' so was nicht, du versündigst dich an mir und an den Kindern," lag Hansei auf den Lippen, aber er machte eine schnelle Bewegung mit der Hand, als drücke er die Worte wieder zurück; es ist nicht nöthig, daß sie laut werden. Wenn Frauen zu klagen ansangen, untermischt mit Mitleid über sich selber, wissen sie nicht, was sie sagen.

Sansei brachte seiner Frau die befferen Rleider herbei, benn

sie war so benommen, daß sie nicht mehr wußte, wo etwas liegt und wie man's anzieht. Hansei zeigte sich als gar nicht ungeschickter Kammerbiener.

"Jest andere Schuhe mußt bu bir felber angieben," fagte er

endlich.

Unter Thranen lächelnd schaute ihn Walpurga an; sie merkte erst jest, wie er ihr so treulich und bemüthig geholfen hatte. Mit frischer Stimme sagte sie:

"Ja, ich tann! Du haft mir geholfen, baß ich's fpure, ich

fann geben."

Hansei ließ bas Essen hereinbringen und setzte sich geruhig nieder, nachdem er Bergstock, Waibsack und Hut neben sich zurecht gelegt. Auch Walpurga mußte sich an den Tisch setzen, sie aß nur wenig, Hansei aber hatte die Tugend, zu jeder Zeit gehörig essen zu können; er lub tapfer auf und seine Mienen sagten: wenn man sein gehörig Essen im Leib hat, dann kann man schon fester Alles auf sich nehmen, mag kommen, was will.

Er fonitt fich noch ju guter Lett ein tuchtig Stud Brob ab,

ftedte es ein und ftanb auf.

Die Kinder wurden der Obermagd übergeben und noch einer Taglohnerin befohlen, auch im Hause zu bleiben. Die beiden Ebeleute gingen bavon.

Als man schon eine große Strede gegangen war, kam Burgei ben Eltern nachgelaufen und schrie: "Ich will auch mit! Ich will

auch mit gur Bafe Irmgard!"

Es war nicht anders zu machen, man mußte das Rind mitnehmen, denn die große Strede wollte man es nicht allein zurudgeben lassen, und feines von den Eltern wollte es zurudführen.

"Du bist ein boses Kind, ein arg boses, jest muß ich dich tragen und du bist schon so groß," sagte Walpurga und nahm das Kind auf den Arm. Hansei nicke. Es ist gut, wenn das Kind dabei ist, da wird seine Frau, die über Alles hinaus ist, boch nicht gar so sturm sein konnen, wenn das Aergste eintritt.

Balpurga, die nicht geglaubt hatte, allein geben zu können,

trug nun bas Rind, und schritt rasch fürbaß.

"Jest laß die Burgei wieder laufen, und wenn fie bann mud'

ift, trag' 3ch fie," fagte Banfei.

So lang ber Beg Raum bot, ging bas Rind gwischen ben Eltern, als es schmal murbe, ließ man es poraus geben. Man

tam nur langfam vormarts megen bes Rinbes; Hansei nahm es auf ben Arm und es schlief balb ein.

Leife begann Balpurga:

"Jest muß ich bir's fagen, Sansei, jest mußt bu mir's ab-

nehmen, wer unfere Irmgarb ift."

"Und ich sag' dir nochmals, ich will's nicht wissen; sie allein muß mir's sagen, wenn sie am Leben bleibt, und wenn sie todt ist, kannst du mir's nachber auch noch sagen."

"Tobt!" fcrie Walpurga, "bu weißt mehr? Sat bir ber

Frang was im Gebeimen gefagt?"

"Der Frang hat mir nichts gesagt, was bu nicht auch ge-

"Warum fprichft bu aber fo vom Tot?"

"Weil Eines, bas schwer frant ift, auch schnell sterben tann.

Gei boch rubig."

"Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, daß das der Wald ist, und ich mein', ich seh' gar nichts mehr. Steh' einmal still. Es ist ein Doctor oben, der kennt sie, und es werden noch Andere kommen, die sie kennen; der bei uns gewesen, ist ihr Bruder, und jest werden sie kommen und werden unsere Jrmgard holen und mit fortnehmen."

"Wenn sie fortgehen will und mit klarem Verstand zustimmt, da können wir nichts dagegen," beruhigte Hansei, "das aber sage ich und da bringt mich Niemand davon: so lang' sie so krank ist, daß sie nicht selber sagen kann, was sie will, da leid' ich's nicht, daß sie etwas mit ihr ansangen. Ich bin der Hansei und ich bin ihr Annehmer, ich lass' ihr nichts geschehen — jett da bitt' ich dich, steh' mir bei und red' mir nichts drein; du weißt, was ich sag', das ist."

"Ja, ja, bu haft Recht," stimmte Walpurga ein, und die entschlossenen Worte Hanseis schienen ihr körperliche Kraft einzuflößen, daß sie den steilen Bergweg hinanstieg ohne die mindeste Beschwer, ja es war fast, als ob Hansei sie selbst mit auf den Arm genommen hatte zu dem Kind. Aus diesem Gedanken

heraus fagte fie ploglich:

"Beißt noch? Du hast mich auch einmal tragen wollen, das heim am See. O lieber Gott, ich mein', wir mussen ganz ans dere Menschen gewesen sein damals, da haben wir noch gar nichts von der Welt gewußt." "Es ist uns just nicht übel bekommen, daß wir etwas davon wissen und etwas davon haben," entgegnete Hansei. Seine Stimme war laut und das Kind erwachte. "So, jest lauf' wieser," schloß er.

Man machte Raft; Sansei erinnerte fich seines Stud Brobes, und einen guten Biffen bavon in ben Mund stedend, sagte er,

mit bem Meffer nach bem Thale zeigenb:

"Da brüben lauft unser Bach, und von bier aus ift's nur

eine Stunde nach bem Städtchen, wo die Stafi wohnt."

"Nur eine Stunde von hier aus?" fuhr Walpurga auf, "da lauf' ich hin. Das ift ja die beste Hülfe, die einzige. Hanseigeh' du voraus mit dem Kind, geraden Wegs auf die Alm; ich komm' bald nach, vom Städtchen aus, und ich bringe Gutes mit."

"Beib, bist du narrisch geworden? Mach' mich nicht auch verrüdt. Jest willst du fort? So nah bei der Todtkranken?"

"So muß ich dir sagen: Die Königin ist unten, und die Königin allein kann helsen. Behüt' dich Gott, Hansei, und beshüt' dich Gott, Burgei, ich fomm bald nach."

Fort rannte fie, ben Wald hinab, nach bem Bach, am Ufer

entlang, bem Stabtchen gu.

"Bo ift die Mutter? Mutter, Mutter!" flagte bas Rind.

"Sei ruhig," tröstete Hansei, "die Mutter hat ba unten noch ein Rind, und bas ist ein Prinz, und ber schickt bir goldene Kleiber."

"Ift das ein verzauberter Pring, den die Mutter erlöst?

Was ist er benn jest?"

"Ja, er ift verzaubert," beschwichtigte Sansei; er glaubte bamit fertig zu sein.

"In was benn aber ist er verzaubert?" fragte das Kind.

"In einen Rutut. Aber jest laß mich in Rub'. Rein Wort mehr! Sei ftill!"

In seltsamen Gedanken gingen Bater und Kind ben Berg hinan. Hanse begriff nicht, wie seine Frau jest die Freundin verlassen und zur Königin gehen kann — vielleicht ist da etwas zusammen gebandelt.

Hansei schüttelte ben Kopf, Dinge, die er nicht auseinander wirren konnte, warf er von sich. Man muß jest einmal sehen, was man für die Kranke thun kann. Das ist die Sauptsache.

Translay Google

Er hob sich schon in den Schultern, er war entschlossen, wenn der Arzt es für gut hielte, Irmgard auf den Armen herabzustragen nach dem Freihof.

Das Kind aber wandelte, mit großen Augen breinschauend,

dahin.

"Er ruft, er ruft!" fagte es leise. "Meine Mutter erlöst bich."

Ein Kutut rief burch ben von der Mittagssonne burchschimmerten Wald; sein Ruf war bald näher, bald entfernter, und jest flog er über die Wandelnden weg und rief nach seiner Art im Fliegen.

Sanfei tam mit bem Rinbe auf ber Alm an. Der Dhm und

Gunbel gingen ihm traurig entgegen.

"Sie lebt noch, aber nicht mehr lang," berichtete ber Ohm und trodnete sich mit dem Aermel Die Thränen. "Der Doctor läßt Riemand von uns mehr zu ihr. Wo ist benn Die Bäuerin?"

"Sie kommt balb nach," erwiderte hansei; er hatte zu thun, die Rühe abzuwehren, benn sie kannten ihren herrn und kamen zu ihm heran, um, wie sonst immer, eine handvoll Salz von ihm zu bekommen; aber diesmal hatte er vergessen, es mitzusbringen, und was man hier oben hatte, lag drin in der Rammer,

bie man jest nicht betreten burfte.

Sanfei befahl dem Sandbuben, die Rube weit weg zu treiben, damit die Kranke bas Schellengeläute nicht höre. Das war Alles, was er jest für Irma thun tonnte. Er feste fich traurig auf Die Bant por ber Butte, bob ein Stud Schnigholz vom Boben und betrachtete es bin und ber, als ob er munder mas baran febe. Go faß er lange. Dann übergab er Burgei ber Gundel und ging auf ben Weg, ber am andern Abhang bes Berges nach bem Städtchen führte, feiner Frau entgegen. Gie tam lange Er ging weiter im Bald, und heute, wie immer, wenn er hier herauftam, ärgerte er fich, bag ba bruben auf ben Felfen, die ju feinem Grunde gehören, fo fcone Baume fteben, benen man nicht beifommen tann, um fie ju fallen. Gine Elfter, Die oben auf einer iconen Tanne faß, ichnatterte und ichien ihn gu verspotten. Indem er mit der gangen Sand sich mehrmals über das Gesicht auf= und abfuhr, murbe Sansei erst inne, an mas für Dinge er jest mitten in biefem Glend gebacht hatte. Es mar nichts Unrechtes - bas ift es nie, aber bas gebort jest nicht hieher, und aufs Reue, als ob er das Elend jest zum Erstenmal erführe, kam wieder der Jammer über ihn.

Er tehrte um und ging nach ber Sutte gurud. Der Leibargt

trat heraus.

"Ihr seid wol der Bauer?" fragte er. "Ja. Und Sie der Herr Doctor?"

"Ja." "Und wie steht's?"

"3ch glaube, baß fie nicht vor bem Abend ftirbt."

Sanfei traten die Thranen in die Augen.

Der Ohm bat Gunther um die Erlaubniß, das Gemszicklein heraus zu holen. Es ward ihm gewährt. Er brachte es, kaum hörbar auftretend, gab ihm zu trinken und trug es wieder hinein zu Füßen der Kranken.

"Sie hat die Augen aufgemacht und mir zugewinkt, fie hat aber kein Wort gesprochen, bann hat fie die Augen wieder zu-

gemacht," berichtete ber Ohm.

Hansei bat, daß er Irmgard nur noch einmal sehen durfe. Er durfte durch den Spalt sehen, mahrend Gunther wieder ins Krankenzimmer eintrat. Hansei wendete sich wieder auf den Weg nach dem Städtchen, und auf seinem ganzen Gang weinte er, daß es ihm immer Herzstöße gab.

"Der Ohm hat Recht, fie ift wie ein Engel geworben," sagte

er vor fich bin.

Das am ersten Almtage geborene Stierkalb schien sich besons berer Anrechte auf den Bauer bewußt; es lief ihm trot allen Zurückjagens immer wieder nach und blöckte ihn bettelnd an um Salz. Hansei befriedigte es durch das lette Stuck Brot, das er noch bei sich batte.

Er mußte sich im Wald niedersehen, und hier weinte er und schaute manchmal verwirrt um sich: wie ist es nur möglich, daß die Sonne noch so schön scheint und ber Kukuk ruft und ber

habicht frachzt, und bort verathmet ein Menich . . .

"Was nur Walpurga jest von der Königin will? Da oben ift ihr Blat, " dachte er dann immer wieder in sich hinein.

#### Achtzehntes Rapitel.

Am Bache entlang war Walpurga ben Berg hinabgeeilt. Sie sah bald bas Städtchen und die Meierei, auf deren Dachspipe eine hellsarbige Fahne flatterte.

Balpurga feste sich Athem holend eine turze Raft auf einen

Rels am Bach. Ein Rutut flog über ihr weg bergauf.

"Das ift ein bofer Angang," fagte fie vor fich bin.

Sie schritt voran nach der Meierei. Da sah sie durch das Eisengitter einen Knaben in hellem Gewand und mit einem Federhut auf den langen blonden Locken im Garten spielen. Das herz im Leibe wollte ihr zerspringen, sie satte krampshaft nach einer Eisenstange des Gitters. Sie schritt nach der Eingangsthür des Gartens.

"Frau von Gerloff... der Prinz ... mein Kind, mein Kind," schrie sie, stürzte auf den Prinzen zu, kniete im Gras nieder und umbalste und kufte ibn.

Der Anabe fchrie laut.

"D, bas ift feine Stimme!" rief Balpurga.

Frau von Gerloff war erschrocken einen Augenblick wie ans gewurzelt sestgestanden, jest kam sie herbei und wehrte Walpurga ab; auch Diener kamen hinzu. Der Prinz verbarg sich an Frau von Gerloss.

Balpurga fniete im Gras und tonnte nicht aufstehen.

"Er kennt mich nicht mehr! Er kennt mich nicht mehr und ich bin seine Umme!" klagte sie verwirrten Blides zu ben Umstehenden. Die Stimme schien eine Wirkung auf das Kind zu üben. Es wendete sein Gesicht um, es war glühend roth, in seinen Wimpern hing noch eine Thräne, aber sein Untlit lächelte.

"Gruß Gott," fagte er — bas mar bas Wort, bas man

ihm für den Landaufenthalt eingeübt hatte.

"Gruß Gott kann er sagen . . . o, er kann ja reden! D lieber Gott, er kann reden! Jest sag' einmal Walpurga, Kind! Kannst du Walpurga sagen?"

"Balpurga!" wiederholte ber Anabe.

Die Ronigin tam berbei, in ihrem Geleit die Grafin Brinten: ftein und Baula.

Balpurga wollte auf fie zueilen, aber die Konigin wehrte ab

und befahl Frau von Gerloff, den Brinzen hinwegzuführen. Der Brinz wurde aus dem Garten geführt; aber er schaute doch noch einmal um nach Walpurga, und sie nickte ihm zu und vergaß ganz, daß die Königin vor ihr stand, bis diese sagte:

"Du hast dich hier hereingedrängt und mußt doch wissen, daß wir dich nicht mehr sehen wollen und du weißt auch warum."

"Ich will mich jest nicht vertheidigen, ich will was Anderes," branate Balpurga.

"Bas willft bu?" fragte bie Ronigin.

In hastigen Worten, oft absetend, schwer athmend, sagte

Walpurga:

"Frau Königin, man kann schlecht angesehen werben, man kann gar nicht gesehen sein in der Welt und doch brav sein. Sie und ich, wir sind jest gesund und können das ein andersmal ausmachen. Frau Königin, ich hab' zwei Worte zu sagen, ganz allein. Frau Königin, um aller Barmherzigkeit willen — es wird Ihnen in Ihrer Sterbestunde gut thun, Frau Königin, Sie müssen auch sterben — Frau Königin, ich bitte um aller Barmherzigkeit willen, hören Sie mich an, allein, nur eine Misnute! Schicken Sie die Andern fort. Wir haben, keine Zeit!"

Die Königin winkte ber Grafin Brintenstein und Baula, daß fie fich jurud zögen. Sie stand allein mit Walpurga, und Diefe

fagte - es gab ihr einen Bergftoß babei:

"Irma lebt."

"Was fagft du?"

"Bielleicht ist fie in Diesem Augenblid' schon tobt, fie liegt im Sterben."

"Ich verstebe bich nicht - bift bu wahnsinnig?"

"Nein, Frau Königin. Setzen Sie sich ... hier auf die Bant ... Sie zittern ja am ganzen Leib. Ich hab's ungeschickt gemacht, aber ich hab' nicht anders gekonnt, aber was liegt jetzt an mir? Meinetwegen machen Sie mit mir, was Sie wollen — Irma lebt. Vielleicht nur noch diesen Tag, vielleicht den nicht mehr aus. Frau Königin, Sie müssen mit mir, Sie müssen zu ihr. Es ist das Einzige, was sie noch auf der Welt haben kann ... Sin Wort... Eine Hand..."

Gräfin Brintenstein und Paula tamen herbei, da sie saben, wie die Königin sich leichenblaß zurudlegte. Als die Königin

bas Raufchen ber Gewänder borte, richtete fie fich auf:

District Google

"Walpurga, fag' noch einmal, was du gefagt!"

Walpurga wiederholte, daß Irma noch lebe, und fügte hinzu, sie sei jest im vierten Jahr bei ihr verborgen, und Gunther sei bei ihr oben auf der Alm.

Much die beiden Damen ftanden erstarrt, aber Walpurga

wendete fich wieder gur Königin und rief:

"Um Gottes willen, verfäumen Sie keine Minute mehr! Kommen Sie mit mir, zu ihr! Frau Königin, da drin wohnt die Stafi, die hat damals das Gebet für die Königin auf mich gewendet. Frau Königin, wenn Sie selber nicht vergeben, wie soll man noch für Sie beten? Frau Königin, denken Sie, wie es Ihnen damals in der heiligen Racht im Herzen gewesen! Frau Königin, stehen Sie auf, werfen Sie Alles hinter sich, und beshalten Sie ihr gutes herz allein. Frau Königin . . . "

"So laß Ihre Majestät in Rube!" fiel Gräfin Brinken-

ftein ein.

Aber Walpurga fuhr fort:

"Frau Königin, wenn Sie sterben, haben Sie keine Hofdamen bei sich und nichts — Lassen Sie einmal im Leben jest eine Stunde Alles dahinter und kommen Sie mit mir allein und fragen Sie nach weiter gar nichts! Ehe die Nacht hereinbricht, ist sie todt! Sie können an dem Tag eine Gutthat thun, die in alle Ewigkeit bleibt."

"Ich will zu ihr — ich muß!" fagte bie Königin aufstehend, und ging ber Meierei zu; ihr Schritt war rasch und ihre Wangen

glühten.

"Majestät," warf die Oberhofmeisterin ein, "der gnädigste Herr sind ausgeritten und kommen zur Tafel am Wasserfall.

Bollen Eure Majestät nicht abwarten?"

"Nein!" erwiderte die Königin, ihr Ton war scharf, es schien, als ob diese Formfrage eine strenge Gedankenreihe verletzt und durchschnitten. "Ich bitte," setzte sie hinzu, "mich auf meine Berantwortlichkeit handeln zu lassen."

"Majestät, es giebt teinen Fahrweg nach ber Alm," feste

Grafin Brinkenftein milber bingu.

"Aber einen Reitweg bis zum letten Stud, fast ganz bis an die Hutte," erwiderte Walpurga, "und da ist ja der Mann von der Stasi, der ist ja Förster, der weiß alle Wege; ich will ihn rusen."

Sie eilte in die Amtswohnung des Inspectors und brachte ibn mit beraus.

Der Inspector bestätigte, baß man eine gute Strede fahren

tonne, und von ba aus fonne man reiten.

Die Königin befahl, daß er fogleich mit den Reitpferden vorauseile; sie zog sich in ihre Gemächer zurück und bald darauf suhr sie mit Baula, Sixtus und Walpurga den Bergen zu; auf dem Hintersit saßen zwei Lakaien.

Die Braut des Mannes, der Irma geliebt, und die Gattin des Mannes, dessen Liebe Irma erwidert hatte, saßen neben

einander, um an ihr Sterbebett gu eilen.

Erft im Fahren gewann man wieder freien Athem.

Balpurga erzählte. Bon dem gleichmäßigen Leben Jrmas war wenig zu berichten, um so mehr verweilte Walpurga bei der Mittheilung des Ohms, wie Irma mit demselben verhüllt nach der Residenz gewandert und bei der Sommerburg noch einmal die Königin und den Prinzen gesehen habe. Oft von Weinen unterbrochen, berichtete sie dann, wie Irma die sterbende Mutter gepslegt, und wie die Mutter, die Alles gewußt, Irma noch in der letzten Stunde gesegnet habe.

Die Königin hielt das Tuch vor die Augen und reichte Wal-

purga ftill die Band.

Je mehr Walpurga erzählte, um fo reiner und verklarter erschien Irma. Die Königin wendete sich zu Paula und sagte:

"Das ift ein Leben im Tob - bagu gehört unfaßbare

Heldenkraft."

"Es giebt auch in unseren Tagen noch heilige," erwiderte Baula. "Alles, was vordem je schön, groß und echt war in der Belt, ift gewiß noch in der Belt, wenn auch zerstreut, verhüllt."

Mitten aus allem gegenwärtigen tieswühlenden Schmerz leuchtete ein heller Strahl im Auge der Königin auf. Sie sah auf Baula: Gunther ist nicht mehr bei dir, aber in Zukunft wird sein Bestes bei dir sein in seinem Kinde.

Noch einmal mußte Walpurga von jenem Morgen am See erzählen, dann schilderte sie auch die schönen Arbeiten Irmas, aber sie merkte bald, daß die Königin nicht mehr zuhörte und schwieg.

Still fuhr man dahin.

Der Fahrweg war zu Ende, man verließ ben Wagen und flieg zu Pferbe. —

Balb darauf, nachdem die Königin abgefahren war, tam ber König mit Bronnen von der Jagd in die Meierei zurud. Sie waren voll frisch gestärkter Kraft, und der König fragte, ob seine Gemahlin sich schon nach dem Wasserfall begeben, denn sie hatte

ben Bunich ausgesprochen, bort zu zeichnen.

Gräfin Brinkenstein war in einer Verlegenheit, die ihr, zum Erstenmal im Leben, alle Fassung rauben wollte. Sie hatte gewiß auch alles gebührliche tiefe Mitleid mit Irma, aber — sie hatte verborgen gelebt, sie hatte nun auch verborgen sterben sollen. Wozu diese nochmaligen Aufregungen? Sie schüttelte den Kopf über diese excentrischen capriciösen Menschen, die nicht einmal gebührendermaßen todt sind, wenn man sie schon lang betrauert und vergessen hat.

Sie berichtete nun mit stockender Stimme dem Könige, wohin die Königin gesahren und was vorging; sie wagte kaum zu betonen, daß die Königin auf ihre eigene Berantwortung und gegen alle Hofordnung sich allein mit Paula und Hofrath Sixtus nach

ben Bergen begeben.

Der König stand still, schaute jur Erbe und sprach lange tein Wort. Der Boben vor seinem Auge zitterte, Alles schwankte wie in einem Erdbeben und die Schrecken ber Verwüstung fuhren burch seine Seele.

Was er jahrelang im Innersten gelitten und gebüßt, stand wieder auf. Er hatte gearbeitet, gerungen und entsagt und Niemand dankte ihm, am wenigsten sein eigen Herz, benn er war ein Schuldbeladener, der Gutes thun will und in tiefster Demuth erkennen nuß, daß ibm das doch noch gestattet ist.

Er preßte zitternd die geballte Faust auf die Stirn, seine Wangen brannten, mahrend Fieberfrost die Glieder schüttelte: Dant dem gutigen Geschief, daß sie noch lebt! Die Todesschuld

ist von der Seele genommen. Und auch fie soll erkennen, welch ein Strafgericht sich in mir vollzogen und was aus mir ge-

worden. . . .

In diesen wenigen Minuten hatte der König alle die stillen Qualen der vergangenen Jahre aufs Neue durchgelebt. Wie aus der Unterwelt auftauchend blickte er jest um sich. Die Bäume, die Häuser, die Berge stehen noch sest, es ist kein Erdbeben here eingebrochen. Er sah Bronnen an und reichte ihm die eisigkalte Hand, während er kaum hörbar flüsterte:

"So ist Ihre Uhnung von damals auf dem Jagdichloß mahr geworden."

Seine Stimme mar beifer. Er befahl, daß man frifche Pferbe

fattle und ein zweiter Bagen nachgeschidt werbe.

Er ritt mit Bronnen ber Konigin nach.

## Mennzehntes Rapitel.

Bergan ritt die Königin und neben ihr schritt Walpurga. Das Sonnenlicht fiel schon schräg durch die Wipfel auf den Weg, den gestern in der Nacht Gunther, vom Ohm geleitet, gezogen war; von den Wässerlein, die gestern über den Weg liefen, waren

nur noch bunne Spuren ba.

Die Königin fprach fein Wort, fie fah Balpurga oft groß an, burch ibre Seele jog eine lange Reibe von Erinnerungen und Erwedungen. Da geht die Frau neben bir, die damals auf beinen Bunich aus ber Beimath gerufen wurde - bamals, als bu mit bem Ronia und Guntber unter ber Sange : Ciche gefeffen, marit bu mild und verzeihend gegen Gefallene - und Gunther faate: "Du bist es werth, bag Taufende fur bich jest beten." Warft Du es bamals? Bift bu es jest werth? Damals marft bu noch nicht verlett, battest noch feine Unbill erfahren und es mar leicht. verzeihend zu erscheinen - und nun, ba bu gefrankt worden, bist du in Bitterkeit, in Saß und Tugendstolz versunken und haft dir darin gefallen. Er anderte fein Leben, bat alles Rleinliche, Richtige, Gitle abgethan und feine gange Geele in treuer Arbeit feinem Bolfe gewidmet. Und du? Du wurdest immer berber und starrer, weil bu gar fo tugenbfam. Bift bu es benn? Bas ift eine Tugend, bie nur fich felbst lebt? Und fie, bie fo schwer fehlte, hat sie nicht noch schwerer gebüßt? Groß und hoch über bir fteht fie, die Gunderin. Fur mich ift fie gestorben; und mas habe ich aus diesem Tod gemacht? Ich habe meinen Gatten allein gelaffen in feiner ichweren Arbeit, verlaffen in feiner bochften Roth. Ich habe nur fur mich gelebt, benn meinem Rinde leben, war auch nur für mich leben - Du haft Milothatiafeit genbt an Armen und Sulflofen. Aber beine Bflicht? Deine nachfte Bflicht? Du konntest bich nicht selbst überwinden . . . Und bu

hast es gewagt, von dir zu sagen, du seiest bes Söchsten fähig, und: ärgert bich bein Auge, so reise es aus? Gunther hatte Recht: Niemand kann bich erlösen, als bu selbst, benn Niemand

fann dir fo die Bahrheit fagen, als du felbft.

Was haft du gethan in den langen Jahren, in denen sie sich durchrang zur Bollendung und er sich sestigte im schönen Thun für sein Bolt? Ich bin die Sünderin — Du mußt noch leben, Irma, du mußt, damit ich dir sagen kann: ich bin unerlöst, wenn du stirbst, ohne daß du mir verziehen, du mir!...

In solchen Gebanken ritt die Königin den Berg hinan und immer freier wurde es ihr im Gemüth. Es löst sich der Bann, es hebt sich ein Druck, der doch immer und auf Allem war.

"Ift's noch weit?" fragte fie Balpurga.

Wieder überfiel sie eine Angst — wenn Irma nicht mehr lebt, wenn sie nicht mehr vor ihr sie und sich selbst befreien kann —?
— Ihr Herz zitterte — sie legte die Hand darauf, als musse es still stehen, wenn das Herz da oben still gestanden. Immer tiefer, immer inniger und drängender stieg eine Verklärung Irmas in ihrer Seele auf und sie selbst war sich so klein.

"Jest find wir bald am Biel," fagte Balpurga.

Eine Stimme von oben rief:

"Walpurga !"

Die Stimme tonte vielfach wieder von ben Relfenbergen.

"Das ist mein Mann," sagte Balpurga gur Königin, und ebenfalls laut rief fie:

"Sanfei!"

Seine Stimme antwortete von oben.

Hansei kam näher, und als er die vornehmen Frauen und Männer zu Pferde sah und die Livreebedienten, zog er den hut ab und wischte sich mit der Hand über die Augen, ob er denn auch richtig sehe.

"Bie ftebt's?" fragte ibn Balpurga.

"Sie lebt noch, aber nicht mehr lang. Ich bin schon eine Stunde von oben fort, wer weiß, was derweil geschehen ift. Der Doctor ist aber bei ihr."

"Bon hier an tann man nicht mehr reiten," fagte ber In-

spector.

Die Königin und Baula stiegen ab, Sixtus und die Diener folgten. Man ging die lette Anhöhe hinan.

"Das bort, die in dem großen, weiß seibenen Tuch, das ift die Königin," sagte Walpurga mit bedeutsamer Miene zu Sansei.

"Ist mir Eins. Unsere Irmgard ist mehr als alle Menschen. Bas Königin!" erwiderte er. "Benn ein Mensch stirbt, sind alle drum herum ganz gleich; wir mussen Alle sterben und da ist's Eins, was wir noch die paar Jahre sind."

Die Königin schaute nur kurz um nach Hansei. Sie eilte hastigen Schrittes vorwärts, winkte Paula zurückzubleiben und eilte allein fort — sie war ohne Gesolge, aber zu ihrer Nechten und Linken, vor und hinter ihr gingen die Geister der Angst und die der Erlösung — sie mußte durch sie hindurchschreiten. Die Angst rief: Irma ist todt, du kommst zu spät! — und das sesselte ihr den Fuß und wollte ihr den Athem rauben. Die Erlössung rief: schwinge dich auf — was zögerst du? Du bist frei, du bringst den Frieden und gewinnst den Frieden!

So ftritten die Gewalten in ihr und um fie ber, und fie wehrte

mit den Sanden ab.

Die Angst gewann die Uebermacht, und wie ein Hufleschrei aus ber Tiefe rang fich von ben Lippen ber Königin ber Ruf los:

"Irma! Irma!" und Irma! Irma! tönte es wieder und wieder von den Bergen. Die weite Welt ringsum rief den Namen Irma . . .

Drin in ber Kammer hatte Irma gelegen, Gunther faß vor ihr. Sie athmete schwer. Sie wendete kaum ben Ropf und öffnete

nur manchmal leicht bie Augen.

Gunther hatte die Aufzeichnungen Eberhards mit hinaufgenommen, und er fand eine Stunde, in der er der Tochter die Worte des Baters: "Für den Tag und die Stunde, da sich mein Denken verdunkeln will, sei mir dies zur Erleuchtung" — vorlesen konnte.

Als er die Worte las: — "im Berlorenen und scheinbar Bersunkenen ist doch noch Gott" hatte sich Irma aufgerichtet; sie lehnte sich aber wieder zurück und winkte, daß er weiter lese. Er las:

"und bricht mein Auge — ich habe das Ewige gesehen — mein Blick ist ewig. Frei über alle Berzerrung und Selbsts verwüstung hinüber rauscht wieder der ewige Geist."

Gunther schwieg und legte die Blätter auf das Bett Irmas. Sie hielt die Hand darauf. Nach geraumer Beile erhob sie die Hand, deutete auf die Stirn und sagte, die Augen schließend:

"Und boch hat er mich gezüchtigt."

"Bas er dir auch gethan," entgegnete Gunther, "hat nicht er gethan, nicht sein freier reiner Wille; ein Krampf, ein Rückfall in die Endlichkeit hat es in ihm vollzogen. Im Geiste deines Baters und so wahr als ich wünsche, daß in meiner Sterbestunde die Wahrheit in mir lebe, entsühne ich dich. Du hast dich entssühnt. Berzeihe ihm, wie er dir dennoch verziehen. Er würde dich jetzt segnen, wie ich dich segne. Sei in Liebe sein gedenk, wie er in innerster Wahrheit in Liebe zu dir war."

Irma faßte bie Hand Gunthers, Die er ihr auf Die Stirn gelegt, und fußte fie. Dann fprach fie mehrmals, ohne fich um:

gumenden, por fich bin: "Bleib' bei mir."

Stundenlang saß nun Gunther an Jrmas Bett. Man hörte nichts als ben ängstlichen Uthem, ber immer schwerer wurde.

Ms jest draußen die Stimmen der Berge ihren Namen riefen, richtete Arma fich auf und schaute rechts und links.

"Borft bu es auch?" fragte fie. "Mein Name . . . von Stime men, Stimmen überall, Stimmen --

Die Thure öffnete sich, die Ronigin trat ein.

"O, endlich bist du da!" hauchte Jrma tief aufathmend. Sie richtete sich mit der letten Kraft auf und kniete im Bett; ihr langes Haar floß an ihr nieder, ihr Auge glänzte wundersam, sie faltete die Hände, dann breitete sie die Arme aus und rief in herzzerreißendem Tone:

"Berzeih', verzeih'!"

"Berzeih' du mir, Irma, meine Schwester, Irma!" schluchzte die Königin und faßte sie in ihre Arme und kußte sie.

Gin Ladeln trat auf bas Ungesicht Irmas, bann stieß sie einen lauten Schmerzensschrei aus, fant zurud und war tobt.

Die Königin kniete an ihrem Bett, Walpurga, die im hintergrunde gestanden hatte, trat vor und brudte Irma bie Augen gu.

Still mar's, nur tiefes Schluchzen ber Königin und Walpurgas war vernehmbar.

Da nahten sich braußen Schritte.

"Wo? wo ift fie?" rief die Stimme bes Ronigs.

Gunther öffnete bie Thur und winkte bem Gerbeitommenden mit beiben Sanden beschwichtigend gu.

"Tobt?" rief ber Ronig.

198

Gunther nictte. Er wintte Walpurga und fie verließ mit ihm die Kammer.

Der König warf sich stumm an ber Leiche auf die Kniee.

Die Königin erhob sich, legte ihre hand auf bas haupt ihres Mannes und fagte:

"Rurt, verzeihe mir, wie ich verziehen habe."

Der König faßte die dargereichte Hand, und Hand in Hand starrten die Beiden noch lange in das Antlig der Todten, darauf ein lächelnd milder Ausdruck ruhte. Sie schienen sich von dem Anblick nicht trennen zu können. Endlich nahm die Königin ihr weißes Tuch ab und breitete es über die Todte.

Sie verließen die Butte.

In purpurner Bracht ftand die untergebende Sonne am

himmel und ringsum mar alles ftill, lautlos.

Gunther trat zur Königin und übergab ihr bas in die Binde eingewickelte Tagebuch mit den Worten: "Dies ist das Vermächtniß Jrmas an Sie."

Die Königin ging auf Walpurga ju, reichte ihr ftill die Sand

und füßte bas Rind, bas Balpurga auf bem Urm trug.

Der König reichte Hansei bie Hand und sagte: "Ich bante ir. Ich febe bich noch."

Das Pechmännlein trat zum König und ber Königin und sagte: "Bergelt's Gott, daß Ihr da herauf gekommen seib. Sie

hat's verdient."

Der König und die Königin gingen allein dem Walde zu. Das Gefolge hielt sich zuruck.

# Zwanzigstes Rapitel.

Der König und die Königin gingen in den Balb.

Sie gingen Sand in Sand.

Die Nacht brach berein. Die Baumwipfel raufchten.

Die Königin ftand ftill. Mit ber gangen, fo lange gurud gebrangten Liebesgluth und aus ber tiefften Erschütterung ber

Seele heraus umarmte fie ihren Gatten. Sie fußte ihm Mund

und Augen und Stirn, und fprach:

"Ich habe die Verklärte um Verzeihung gebeten, sie ist gesstorben mit meinem Kuß. Dich bitte ich um Verzeihung, der du lebst. Ihr habt gebüßt, schwer. — Sie einsam für sich, du einsam neben mir."

Sie jog ein Amulet hervor, bas fie verborgen auf bem Ber-

gen trug; es war ber Trauring bes Königs.

"Nimm noch einmal diesen Trauring von meiner Hand,"

jagte die Konigin.

"Wir sind neu vermählt," erwiderte der König, stedte den Ring an seinen Finger und faste die Königin in seine Arme, er hielt sie umschlungen, ihr Haupt ruhte an seinem Herzen.

Mit festem Schritt gingen fie weiter, ben Berg binab. Drunten

harrten die Wagen.

Much Bronnen und Sirtus gingen mit Paula, von ben Dienern

gefolgt, den Berg binab.

Der König und die Königin fuhren allein, Paula und Sirtus fuhren im zweiten Wagen, Bronnen ging wieder auf die Alm zu Gunther.

Die Neuvereinten kamen in der Meierei an. Ihr erster Gang war in das Gemach des Kronprinzen. Sie standen am Bett ihres

Rindes, und ber Ronig fagte:

"So wie er jett fchläft, so hat sein harmloser Kindessinn unsern Zerfall noch nicht empfunden. Wohl uns, daß er mit erwachendem Geiste nur unsere Einigkeit und Liebe sehe bis in den Tod."

Der König und die Königin saßen bei der Lampe und lasen

Die gange Racht bas Tagebuch bes einsamen Weltfindes.

Droben bei der Hütte waren Gunther und Bronnen geblieben. Eine kurze Beile saß Gunther bei Balpurga und hielt ihre Hand, indem er ihr sagte, wie ihre volle Unschuld nun an den Tag gekommen sei. Walpurga nickte still.

Die Rühe kamen an die Hutte, sie witterten die Leiche, schnaubten und brummten und brullten dann um die Hutte herum, und kaum hatte man sie vertrieben, so waren sie unver-

sehens wieder da.

In der Nacht grub das Pechmännlein ein Grab, dort auf der Stelle, wo Irma so oft gelegen, und manche Thräne fiel

hinein, und wenn er einmal aufathmete, sagte er vor sich "Wenn das Gemszicklein laufen kann, lass ich den !

ivringen."

Früh am Morgen wurde Irma begraben. Hansei, das imännlein, Gunther und Bronnen trugen sie, Walpurga und Kind gingen hinterdrein. Gundel und Franz hatte. Wände Grund des Grabes mit Alpenrosen verdeckt. Still wurde im weißen Tuch der Königin eingesenkt, als eben das Morroth andrach.

Drunten hatten ber König und die Königin bas Bermäck Irmas gelesen. Jest brach ber Tag an. Sie schauten hi in bas Morgenroth, hinauf nach ben Bergen, wo Irma begre

ward auf ber Bobe.

B. S. cal. 7925

The end by Google

d hir Wa

3 Pet nd 1 ide u e Ju Norge

ıāchti hina egrafi









